

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



I.

Mis Festschrift

jur zweiten Sakular-feier

im Ruftrage des Vorhaudes der Berliner Bemeinde

bearbeitet

TIOG

Ludwig Beiger.

Berfin 1871.

Berlag von 3. Guttentag.
(D. Collin).

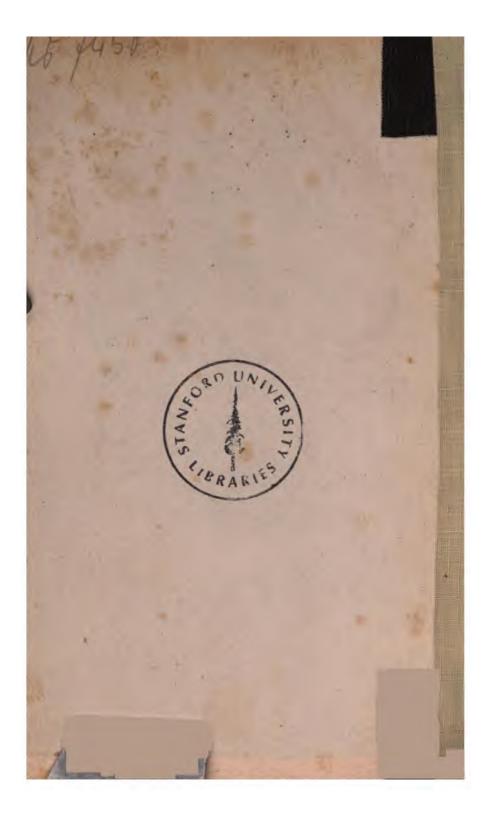

H. Calmook

01:1873

·

.

•

•

.

.

.

•

# Beschichte der Juden

### in Berlin.

I.

### Als Festschrift zur zweiten Käkular-Feier

Im Auftrage des Borhandes der Berliner Bemeinde

beurbeitet

von

## Ludwig Beiger.

Nach den Atten des Geh. Staats=, des Ministerial=, des Stadt= und des Gemeinde=Archivs, nach gedruckten Quellen und den Materialien des Herrn L. Landshuth.

Berlin 1871.

Verlag von J. Guttentag.
(D. Collin.)



. • 

# Beschichte der Juden

in Berlin.

I.

## Ms Festschrift zur zweiten Käkular-Feier

Im Auftrage des Borftandes der Berliner Bemeinde

beurbeitet

pon

## Ludwig Beiger.

Nach den Alten des Geh. Staats=, des Ministerial=, des Stadt= und des Gemeinde=Archivs, nach gedruckten Quellen und den Materialien des Herrn L. Landshuth.

Berlin 1871.

Verlag von J. Guttentag. (D. Collin.)



DS 135 G4 B45

### Bormort.

Bu der nachfolgenden Arbeit bin ich durch eine an mich ergangene ehrenvolle Aufforderung des hiesigen wohllöblichen Gemeindevorstandes, die Festschrift zu der 200 jährigen Feier des Bestehens der Gemeinde abzufassen, veranlaßt worden. Art und Weise der Aussührung ist mir von Seiten des Borstandes selbstständig überlassen worden, und so trage ich die Berantwortung für Inhalt und Darstellung des vorsliegenden Werkes ganz allein.

Die Festschrift versucht in zusammenhängender Darsstellung die Geschichte unserer Gemeinde von ihrem Entstehen bis zur Gegenwart zu behandeln; in einem zweiten Theile der Arbeit, welcher Anmerkungen, Aussiührungen und urkundsliche Beilagen enthält, habe ich die Ergänzungen, Begrünsdungen und aussiührlichen Darlegungen, die sich in reicher Fülle aus dem mir vorliegenden handschriftlichen und gesdruckten Material darboten, für das im Text oft nur kurz Gegebene zusammengestellt.

Sudwig Beiger.

### Inhalts-Verzeichniß.

| Einleitung                                              |                                             | Seite.<br>V-VII |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Erffes Unch.                                            |                                             |                 |
| Die Gründung<br>(1671—1714).                            | der Gemeinde nach Außen und Innen           |                 |
| Erftes Rapitel.                                         | Die ersten Schicksale seit ber Aufnahme .   | 1.              |
| Zweites Rapitel.                                        | Bis zur Herstellung ber Shnagoge            | 11.             |
|                                                         | Zweites Buch.                               |                 |
| Die eiferne Zeit                                        |                                             | 20.             |
|                                                         | Prittes Buch.                               |                 |
| Annere Hebung                                           | und äußere Befreiung (1750—1812).           |                 |
| Einleitung                                              |                                             | 59.             |
| Erftes Rapitel.                                         | Der Rampf gegen bas General=Brivilegium     |                 |
| , ,                                                     | von 1750                                    | 62.             |
| 3 weites Rapitel.                                       | Beistige und sittliche Wiedergeburt         | 74.             |
| Drittes Rapitel.                                        | Juden und Christen                          | 98.             |
| Biertes Rapitel.                                        | Versuchte und erlangte politische Reform    | 123.            |
|                                                         | Fiertes Zuch.                               |                 |
| Der jüdische Bürger im preußischen Staat (1812 – 1871). |                                             |                 |
| Erftes Rapitel.                                         | Die Folgen des Edifts von 1812              | 149.            |
| 3meites Rapitel.                                        | Die Neugestaltung ber Gemeinbe              | 156.            |
| Drittes Rapitel.                                        | Erneuter geistiger u. religiöser Aufschwung | 174.            |
| Biertes Rapitel.                                        | Die Gegenwart                               | 193208.         |

### Einleitung.

Berlin ist keine mittelalterliche Stadt. Es datirt sein Bestehen allerdings bis in die ersten Jahrhunderte des zweiten Jahrtausends zurück (etwa 1225), aber es kennt nicht den Glanz und die Schmach, nicht die Würde und Niedrigkeit der altbeutschen Städte.

Die Stadt ist neu wie der ganze Staat. Als er ins Leben trat, fand er träftige und bedeutende Genossen von allen Seiten vor, da galt es, sich als willfähriges Glied den anderen zu fügen, oder durch Macht und Hoheit über Alle zu triumphiren; die Geschichte lehrt, wie ihm letzteres gelang.

Der preußische Staat hat in seinem ganzen Bestehen eine wunderbare Fähigkeit gezeigt, nicht nur fremde, ausländische Elemente zu besiegen, sondern auch fremde Bestandtheile, die in seinem Innern vorwalteten, mit gesunden Lebenskräften zu verschmelzen: die Juden waren als Fremde ins Land gekommen, es dauerte kaum ein Jahrhundert, dis sie sich als Bürger bestrachteten.

Es gab Juben in Berlin von alten Zeiten an, aber die Nachrichten über sie sind höchst dürftig, noch dürftiger als aus anderen Städten, wo wenigstens aussührliche Meldungen über die Hauptereignisse der mittelalterlichen Judengeschichte: Bertreibung, Wiederaufnahme, Abgaben und Wucher uns vorliegen. Im Ansange des 14. Jahrhunderts schenkte die Markgräfin Agnes die vorhandenen Juden dem Magistrat, aber dieser ers

freute sich seines Rechtes nicht lange, benn die Judenstürme, die durch die furchtbare Pest (den sog. schwarzen Tod) hervorgerusen wurden (1348/50) vertrieben die Juden auch aus Berlin. Die Synagoge, die bisher bestanden hatte, wurde von dem Markgrasen an einen christlichen Bürger geschenkt (1350). Seitdem scheint es eine öffentliche Synagoge nicht mehr gegeben zu haben, wenn es auch an gottesdienstlichen Zusammenkünsten der bereits 1354 wieder aufgenommenen Juden nicht sehlte, aber diese mögen in einem Privatgebäude stattgefunden haben; denn die Gemeinde, wenn man von einer solchen überhaupt reden will, war klein und ohne sonderliche Bedeutung.

Rur zwei Ereignisse der Folgezeit wersen ihre trüben Schatten bis in die Gegenwart; unharmonische Klänge, die an die Melodien vergangener Zeiten erinnern, wenn sie auch aus dem 16. Jahrshundert erschallen.

Im Jahre 1509 wurde einigen Juden aus Bernau das Berbrechen der Hoftienschändung Schuld gegeben. Der Anklage folgte bald die Entscheidung: die Angeklagten wurden getödtet, und die Anschuldigung hatte die weitere Folge, daß die vorshandenen Juden überhaupt aus dem Lande getrieben wurden.

Doch eine solche Maßregel hatte in den wenigsten Fällen eine lange Entsernung der Betroffenen vom Lande zur Folge und so sinden wir dald wieder eine Anzahl Juden in Berlin, die bereits in den vierziger Jahren dem Rath von Berlin Anlaß zu Klagen über ihren schädlichen Einfluß gaben. Unter ihnen nahm einer, Lippold, eine sehr angesehene Stellung beim Hofe ein, war bei dem Kurfürsten Joachim II. sehr beliedt und hatte die oberste Leitung über alle jüdischen Angelegenheiten. Der Kurfürst starb plöglich, aber auf ganz natürliche Weise, und sein Nachsolger Johann Georg, der sich sosont aller Käthe seines Baters bemächtigte, nahm auch den Lippold gefangen. Doch sollte er schon wieder freigelassen werden, als man, veranlaßt durch eine im Zorn ausgesprochene Aussage seiner Frau, ihn des Mordes des verstordenen Kurfürsten beschuldigte, Zauberbücher, die sich in seinem Besitze fanden, als angebliche Beweiss

ftücke, gegen ihn vorbrachte, und die Zugeständnisse, die man durch grausame Folterqualen, diese allezeit wirksamsten Beweismittel, erhielt, als genügend wähnte, um den Angeklagten als Bersbrecher zu richten. So starb Lippold eines schmählichen Todes, seine Familie und seine Glaubensgenossen wurden für ewige Zeiten aus dem Lande gejagt (1573).

Es ift nicht unsere Aufgabe, die hier kurz angedeuteten Ereignisse näher zu verfolgen. Sie gehören dem Mittelalter an; der Zeitraum aber, dem unsere Betrachtung gilt, ist der der neuen Zeit, die wegen ihrer Anschauungen und ihrer Thaten diesen Namen wirklich verdient, die in langsamem aber stetigem, materiellem und geistigem Fortschritt Ideen der Gleichheit und Freiheit zu Tage fördert, in der aus wenigen, verachteten, nur niedriger Beschäftigung hingegebenen Ansiedlern eine mächtige, geehrte, in allen Berussarten, Künsten und Wissenschaften reich vertretene Gemeinde entstanden ist. Ein getreues, schmuckloses Bild aus dieser schönen Entwickelung, mit Liebe zum Gegenstande, aber mit eben so großer Achtung vor der geschichtlichen Wahrheit gezeichnet, sollen die folgenden Blätter bieten.

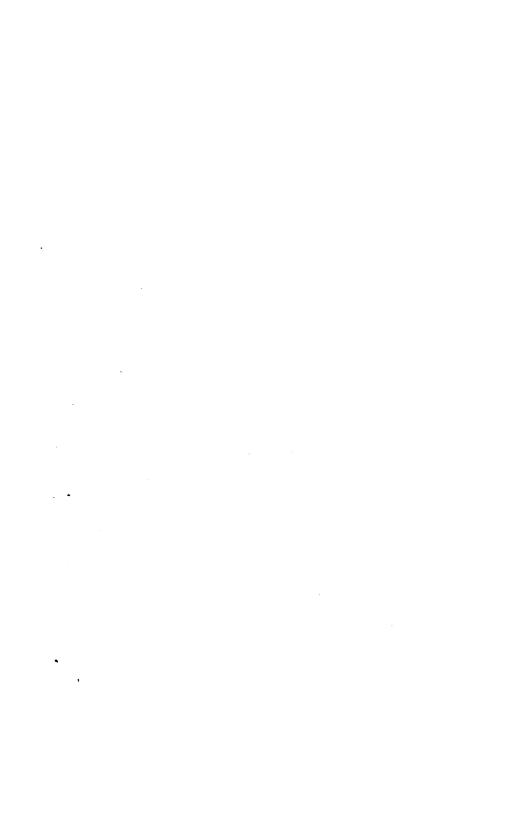

## Erstes Buch.

Die

Bründung der Bemeinde nach Außen und Innen.

(1671-1714.)



### Erftes Rapitel.

### Die erften Schickfale feit der Aufnahme.

(1671 - 1688.)

Ein Jahrhundert verging, bis die Juden nach ihrer Bertreibung im Jahre 1573 wieder in größerer Anzahl das brandenburgische Kurfürstenthum betraten.

Religiöse und politische Engherzigkeit hatte die österreichische Regierung bewogen, endlich dem Drängen der Bürgerschaft nachsugeben und die Juden aus Wien zu vertreiben (1670); religiöse Milbe und politische Klugheit veranlaßten den großen Kursfürsten, Friedrich Wilhelm von Brandenburg, einigen Familien sein Land zu öffnen.

Man litt noch überall an den Folgen des dreißigjährigen Krieges, der in Deutschland gewüthet hatte: das Land war verwüstet, die Bevölkerung gering und verarmt, der Handel lag danieder. Durch seine Landerwerbungen hatte der Kursfürst auch Juden in seinen Staat bekommen, namentlich in Halberstadt, wo die Mitgliederzahl der blühenden Gemeinde sich rasch vermehrte; er mochte ihren Ruzen wol erkennen. So entschloß er sich 50 Familien der aus Desterreich Bertriebenen ein Asyl zu bereiten; waren doch auch sonst brandenburgische Herrscher gern bereit, arbeitsame und vermögende Colonisten in ihr Land zu ziehen. Aber es war noch nicht vorgekommen, daß eine Maßregel Solchen galt, die als Fremde in Nationalität und Glauben erschienen. Der Schritt zeigte den

hellen Blick eines Monarchen, bem das Staatsinteresse am höchsiten stand, und der durch die Zulassung jüdischer Studenten in Frankfurt a. D. bewies, daß er sich aus engen confessionellen Schranken befreien konnte. Die That brachte dem Kursürsten Dank selbst von weiter Ferne; Brandenburg erschien den ansberswo Bertriebenen als erstrebenswerthes Ziel.

Nachdem burch die Vermittlung des brandenburgischen Residenten in Wien, Andre as Neumann, der Grundsat, Juden, zunächst 50 Familien, aufzunehmen, sestgestellt worden, war die nähere Bestimmung der Aufnahmebedingungen nicht schwer. Nach Verhandlungen mit den Wiener Abgesandten Hirschel Lazarus, Benedikt Beit und Abraham Ries, von denen die beiden letzteren Stammwäter noch jetzt lebender Familien geworden sind, erließ der Kursürst das Aufnahme-Edikt vom 21. Mai 1671.

Durch dieses Edift murbe ben Juden ber Aufenthalt in ben Dertern und Städten der Mark Brandenburg und bes Bergogthums Rroffen, Miethe und Rauf von Säufern, letteres auf Widerruf, gestattet, der Sandel mit Waaren und Kleidern. mit Bolle und Specereien in offenen Läden und auf Sahrmartten nachgegeben nur follten fie feine verbotene Raufmannschaft und keinen Bucher treiben, keine guten Münzen aus- und schlechte ins Land einführen, auch geftohlenes Gut nicht an fich bringen. Dafür follten fie neben ben für alle Unterthanen geltenben Laften, nebst Roll- und Accifeabgaben — vom Leibzoll beim Reisen im Lande waren sie frei - für jede Familie 8 Thlr. Schutgelb jährlich, und für jebe Beirath einen Goldgulden entrichten. 3hr Gerichtsftand war in Civilsachen ber Bürgermeifter bes Orts, in Kriminalfachen ber Kurfürst. Bur Ausübung ihrer Ceremonien follten fie in einem Brivathaufe gufammenfommen dürfen, eine Synagoge wurde nicht gestattet und vor Schmähung ber Chriften ausbrücklich gewarnt; in ihren Säufern burften sie nach ihren Vorschriften schlachten und das nicht gebrauchte Fleisch an Chriften vertaufen; eigene Schulmeifter follten

ihre Kinder unterrichten. Als Dauer bes Privilegiums wurde ein Zeitraum von 20 Jahren festgesetzt.

Wenige Monate nach Erlaß dieses Edifts nahmen die erften öfterreichischen Juben ihren Wohnsig in Berlin. Es scheint, als wenn der Kurfürst von seiner Residenz die neuen Ankömmlinge habe fernhalten wollen; er murde in biefem Blane von feinem in Berlin anfäffigen Sofjuben Afrael Maron beftartt, ber bie Concurreng feiner Glaubensbrüber fürchten mochte. Go murbe, nachdem Ifrael Aaron eine Berordnung erlangt, daß fein Jude aufgenommen werden follte, über beffen Vermögen nicht vorher genaue' Erfundigung eingezogen worben (6. Sept.), ftatt ber anfänglich beabsichtigten Mehrzahl von Schutbriefen, nur ein gemeinsames Privilegium für Beit und Rieß ausgefertigt (8. Sept.), und ihnen geftattet, in baffelbe die Familie ihres Baters, Schwiegervaters und Betters aufzunehmen (10, Sept.). Doch follten fie bem Ifrael Maron in feinem Sandel feinen Gintrag thun; ein stehender Zusat auch für die Privilegien der nächstfolgenden Beit. Der in diefer Beife mit einem besonderen Rechte Begabte fuchte durch feinen Ginfluß auch fernerhin das Ruftrömen fremder Juden nach Berlin zu verhindern; aber bei Manchem wurde diefer Einfluß durch besondere Empfehlung und großen Reichthum zu nichte gemacht. Daß indeß nicht aus ber Mitte der öfterreichischen Juden, unter den sich mancher Gelehrte befand, ein Rabbiner bestellt, fondern baß Chajim, ber bisher das Rabbinat in der Neumark verwaltet hatte, das Amt und damit die richterliche Entscheidung in ceremoniellen und rituellen Streitigkeiten auch in ber Rurmark übernahm, brachte vermuthlich Naron zu Wege.

Die anfängliche Zurücksetzung der Desterreicher dauerte nicht lange und bewirkte nur, daß diese sich enger an einander schlossen; bald bildeten sie, im Gegensatzu den später Eingewanderten, eine stolze Aristokratie, die auß dem etwas längeren Berweilen im Lande Vorrechte für sich in Anspruch nahm.

Der Ausstellungstag bes Privilegiums für die beiden öfterreichischen Juden mit ihren Bermandten, der 10. Sept. 1671, ift ber Gründungstag unferer Gemeinde; benn Einzelne, bie hier gelebt haben mögen, fommen eben ihrer Bereinzelung wegen, nicht in Betracht.

Zur abgestorbenen Bergangenheit hin schweifte ber Blick ber gläubigen Bäter; die Sorge für die Todten war die erste That der jungen Gemeinde. Schon 1672 wurde ein Begräbnisplatz gekauft, und einige Jahre später 1676 ein frommer Berein gegründet, dem die Sorge für die Beerdigung der Todten oblag; noch in demselben Jahre erhielt die Anhestätte ihren ersten Bewohner.

Die Lebenden aber zogen, sei es um für Freud und Leid einander nahe zu sein, sei es durch höheren Besehl dazu genösthigt, in Quartiere, nahe der Stadtmauer gelegen, als wollten sie andeuten, daß Eins und Auszug ihnen verwandte Erscheisnungen seien, in Quartiere, die ihren Ramen von den Ansiedslern erhielten und die zum Theil noch heute bestehen: Judenshöfe, Jüdenstraße.

Kaum waren die ersten Juden zu festen Wohnsigen gelangt, so erhoben sich schon Klagen wider sie. Die Stände der Mark stellten dem Kurfürsten ihre Schädlichkeit vor: für den Handel sei, meinten sie, den Christen eine verderbliche Concurrenz entstanden; durch die ihnen gewährte Besreiung von den Landeslasten — denn die besonderen Schutzgelder seien sein Ersat dafür, — durch den privilegirten Gerichtsstand müßten bedenkliche Irrungen hervorgerusen werden. Aber ihren Bitten auf Wegschaffung der Juden gab der Kurfürst sein Gehör. In gleicher Gesinnung gestattete er den Juden, ihre Rechte gegen den Frankfurter Rath gerichtlich geltend zu machen.

Unter solchem Schutz vermehrte sich die Zahl der Familien schnell. Freilich die Desterreicher und die mit ihnen gleich ansfangs Verbundenen hatten einen schweren Stand. Sie wünschsten, in einem nicht unberechtigten Selbstgefühle, nur solche einzulassen, gegen deren Moralität und Vermögensumstände sich nichts sagen ließ, aber sie wurden bei Aufnahmegesuchen nicht immer gefragt. So suchten sie sich tenn selbst ihr Recht zu vers

schaffen und mittelst des Bannes Alle, die ihnen nicht genehm waren, fernzuhalten; ein solches Mittel wurde ihnen zwar streng verboten, aber die erneute Bestimmung, man werde bei ihnen über neue Ankömmlinge Erkundigungen einziehen, wahrte ihre alten Ansprüche. Mit diesem Borrecht war indeß eine Bedingung verknüpft, die zu schlimmen Consequenzen führen mußte: die Unterzeichner eines solchen Zeugnisses sollten insgesammt für die Neuankommenden haften.

Gewiß hat es seit der Bildung der Gemeinde Vorsteher gegeben, die das Interesse ihrer Glaubensgenossen dem Staate gegenüber wahrten, und die inneren Angelegenheiten der Juden verwalteten, aber über ihre Wirksamkeit und ihre Namen ist in der ersten Zeit nichts bekannt. Hofjuden dagegen existirten immer, die durch Handelsgeschäfte, in denen sie dem Kursürsten namentlich in den von ihm unternommenen Kriegen nügliche Dienste leisteten, sich Reichthum, Ansehen und ihren Titel erwarben. Nach Gumpert, der schon 1672 starb, hatte Berndt Wulff diesen Titel, bald überstrahlte Jobst Liedsmann die Borgänger.

Der Handel war selbstverständlich der Nahrungszweig sast aller Gemeindeglieder, vor Allem der kleine Handel, das Pfandnehmen und das Geldleihen auf Zins und Bucher, jene traurigen Geschäfte, die das ganze Mittelalter hindurch dis auf die neue Zeit herab den Juden den Fluch der Mitlebenden zugezogen hatten, und die eben doch das Gewerbe waren, das man ihnen am liebsten gestattete. Nur ein Handwerf und eine Kunst fanden frühzeitig unter den Berliner Juden ihre Bertreter. Das Schlachten war ursprünglich den Ginzelnen zum eigenen Bedarse gestattet worden, aber das Bedürsniß eines Gemeindeschlächters zeigte sich bald, mit ihm zugleich die Gisersucht christlicher Concurrenten, die sich in ihren wohlerwordenen Rechten gestränkt glaubten und bewirkten, daß das Amt nur unter beschränkenden Bedingungen gestattet wurde. In der Steinsschneiders (Betschierstecher) Kunst gelangten mehrere Mitalieder

ber Familie Abraham zu hohem Ansehn und wurden von dem Kurfürsten mit Aufträgen und Titeln geehrt.

Die junge Gemeinde hatte ichon febr frühzeitig unliebfamen Ruwachs erhalten. Die mäßigen Bedingungen nämlich, unter benen bie Juben aufgenommen worben waren, brachten Bugugler von allen Seiten: neben Ehrlichen und Begüterten auch Schlechte und Arme, die von den ben Andern gewährten Bortheilen mitgenie fen wollten, ohne felbft dafür etwas zu entrichten, in unredlicher Beife fich in Berlin einschlichen, um bier unerfannt schlechte Gewerbe zu treiben. Die "unvergleiteten Ruben" brachten ben recht= mäßig Ungefiedelten, bie mit für fie bugen follten, Schaben, und bildeten feit den älteften Zeiten ein ftehendes Capitel in den staatlichen Verordnungen. Für die Fortschaffung solcher Juden war der Sausvogt (Polizeipräfibent) B. Lonicerus thätig, ein Mann, ber wegen feiner vielfachen Thätigfeit bei ber Ordnung bes Jubenwesens einen Plat in ber Geschichte verdient. Er hatte neben diefer und anderer executivischen Thätigkeit als Beamter des Kurfürsten überhaupt das Amt eines Untersuchungsrichters in judischen Processen, bis ihm 1681 auf seine brin= gende Bitte dies Amt abgenommen wurde. Statt feiner hatte nun das Rammergericht, das zuerft zweite Inftanz gewesen war, alle richterlichen Entscheidungen, wenn nicht des Kurfürsten Bestimmung selbst angerufen wurde. Dagegen wurde bem Magiftrat in Berlin die ihm in andern Städten zustehende und im Privilegium von 1671 gewährleistete Jurisdiction niemals eingeräumt; die gegen die Juden in der Residenzstadt geltend gemachte Auffaffung war eine unmittelbare Fortsetzung bes mittelalterlichen Begriffs, wie er in dem Wort "Rammerknechtschaft" seinen bezeichnenden Ausdruck gefunden hatte, nur daß an Stelle bes Raifers ber Landesfürft getreten mar.

Ueberhaupt war der Kurfürst in der ersten Zeit der Juden einziger Schirm. Den Klagen, die sich gleich nach ihrem Einzug erhoben hatten, folgten 1674 Beschwerden der Innungen und der Kausseute in Berlin, Frankfurt, Brandenburg und Rathenau, die Seh. Käthe besürworteten diese Bittschrift, aber

bes Kurfürften Schweigen war die beredtefte Antwort. Alsbann gebot er (Jan. 1676) mit strengem Befehle, die Juden in ihrem Brivilegium zu schützen, und als biefe im Laufe des Jahres aufs Neue ihre Unichuld gegen vorgebrachte Klagen betheuerten, blieben fie unbeläftigt, wenn auch ber Rurfürft mit Ertheilung von Schutbriefen für die nächste Zeit etwas sparfamer wurde. Der Stadtcommandant von Berlin, Oberft v. Wrangel, hatte die Juden einmal vier Wochen nicht aus ber Stadt gelaffen. Der Kurfürst mußte ihm die Gigenmächtigfeit verbieten. Gegen bas Ende feiner Regierung schien es aber, als wollte der Kurfürst in schrofferer Weise auftreten. Einer neuen Klage (1685), daß die Chriften in schändlicher Weise von den Juden betrogen würden, gab er Gehör und bestimmte, daß jeder Jude 1000 Thir. Caution zu leiften hatte, bamit man diese Summe als etwaigen Schabenerfat für die driftlichen Unterthanen gebrauche; bie Juden mußten sich, trot mancher Gegenvorstellungen in bas bittere Geschick ergeben.

Der Wiberftand gegen die Juden wurde vielleicht geftärft burch die allzugroße Bereitwilligkeit, mit der, wie man erzählt, dieselben von der ihnen gewährten Erlaubniß zum Alüchten in die Festungen Gebrauch machten, als der große Kurfürst Krieg mit den Schweden führte (1675). Auch der Aberglauben war geschäftig, bem Saffe neue Nahrung zuzuführen. Die Unschulbigung, daß die Juden Chriftenblut zum Paffafest brauchten, die während bes Mittelalters Taufenden Leben und Bermögen gekostet hatte, trat aufs Neue hervor. Aber das Weib, das angab, man habe ihr Rind kaufen wollen, und badurch einen ben Juden gefahrdrohenden Auflauf hervorrief, war, wie die angestellte Untersuchung zeigte, verrückt; die Angelegenheit ging ohne schlimme Folgen vorüber. Doch nicht bloß aus bem Streben ber Herrscher nach äußerer Macht, aus dem Aberglauben bes Bolfes entstanden Feinde ber Juden, auch aus ihrer eigenen Mitte traten Widersacher auf. Betrüger, um auf diese Weise ihre Schlechtigkeit zu verbergen, Rachfüchtige, die fo über ihre Gegner zu triumphiren meinten, Chrgeizige, die um jeden Breis

eine gefürchtete Stellung erlangen wollten, brängten sich an die Herrscher, gaben ihnen Mittel an, die Juden nutbarer zu machen, machten sie auf eingeschlichene Mißbräuche ausmerksam und baten um deren Bestrafung. Der reine Siser für Ordnung und Recht trieb kaum Sinen an, Sigennut war die Triebseder für saft Alle. Die Reihe der Delatoren, die schon das Alterthum als hassenswürdig verkluchte, eröffnet für unsere Geschichte Benedix Levi aus Schwedt (1684).

Solchen bedeutenberen Borfällen gegenüber änberten einzelne beschränkende Berfügungen, wie das Berbot des Ankaufs von Fellen und Rauchwaaren, nicht sonderlich die Lage der Juden und trasen, wie Bestimmungen über den Handel mit Juwelen, sowie neuem und Bruchsilber die Christen in gleicher Weise. Ihre ceremoniellen Angelegenheiten wurden nach dem Tode des Rabbiners Chajim von Benjamin Wolf und nach dessen baldigem Wegzuge von Simon Bernd verwaltet.

Die Zahl der Juden war gesetzlich nicht beschränkt, wir zählen 39, die Schutzbriefe erhalten haben. Aber die alten Familien starben allmählig aus, die Kinder der ersten Ansiedler gründeten Familien. Für diese neuen mußte nun auch gesorgt werden und es scheint, daß dies durch das Privilegium der Ansiehung des ersten Kindes geschah, um welches die 10 österreischischen Familien schon 1683 gebeten hatten.

Mit so unscheinbaren Anfängen beginnt unsere Geschichte. Einige Ansiedler, durch die Gnade eines Monarchen berusen und beschützt, von der Mißgunst der Nachbarn bedrängt, sich eng zusammenschließend, um den eigenen Glauben und das körperliche Wohlergehen zu wahren, — das ist das Bild der entstehenden Gemeinde. Aber das Große büßt von seiner Würdigkeit nichts ein, wird im Gegentheil villeicht doppelt ehrwürdig, wenn es von winzigem Ursprunge sich herleitet.

#### Bmeites Anpitel.

### Bis jur Serftellung der Synagoge.

(1688 - 1714.)

Im Jahre 1688 war ber Begründer bes preußischen Staates geftorben, ihm folgte fein Cohn, Rurfürft Friedrich III. Dem großen Regenten nach innen und außen, ben die Beitgenoffen fürchteten und bewunderten, fehlte bas äußere Zeichen ber Macht, fein Sohn, ber ben väterlichen Ruhm erbte, aber nicht erhöhte, feste, um zu der Macht den Glang zu fügen, fich die fonigliche Krone aufs Haupt. Er war ein prachtliebenber Berr, ber viel Geld brauchte und darum viel einnehmen mußte. Bur Leiftung ber bagu erforderlichen Abgaben wurden die Juden fogut wie bie übrigen Unterthanen herbeigezogen; Ginzelne konnten fich burch höheren Reichthum ober perfonlichen Ginfluß besondere Borrechte verschaffen. Aber bas Charafteriftische biefer Regierung gegenüber ber vorhergehenden liegt in ber von nun an persuchten strengeren gesetlichen Firirung ber judischen Berhältniffe, in ber Entwicklung ber inneren Buftanbe und ber auf biefelben oft versuchten Einwirfung bes Staates.

Siebzehn Jahre waren verstossen, seitdem die brandenburgischen Staaten den Juden sich geöffnet hatten, der zwanzigjährige Termin des ihnen ertheilten Privilegiums neigte sich
seinem Ende zu. Es scheint nicht, als wenn in den leitenden
Kreisen die Absicht geherrscht hätte, von dem Rechte der Aufkündigung Gebrauch zu machen; vielleicht beschloß man, durch
politische oder reinmenschliche Erwägungen dazu veranlaßt, den
Juden den ferneren Aufenthalt und nun auf unbestimmte Zeit
zu verstatten. Stimmen dagegen erhoben sich genug. Der Rath
that unter seinen bei der Huldigung vorgetragenen Beschwerden
der Juden besondere Erwähnung, die Kausseute in Frankfurt
wiederholten, freilich vergeblich, ihre frühere Bitte, und beantragten, mit Berufung auf berühmte Fürsprecher, wie Sadolet,

und mit Anführung vieler Geschichtsschreiber aus 16 Gründen die Bertreibung ber Juben.

Rur um die Anzahl der Juden, denen man Wohnsitze in Berlin gestatten wollte, zu bestimmen, und ihre Berechtigung zu untersuchen, wurde eine Commission, bestehend aus den Geh. Räthen v. Dankelmann, dem vertrautesten Rathgeber des Fürsten, v. Fuchs und Weise niedergesett (Mai 1688), die ihre Arbeit nicht allzuschnell beendete. Jeder einzelne Jude mußte vor ihr erscheinen, seinen Schutzbrief vorzeigen, und um Bestätigung desselben nachsuchen. Er erhielt ein consirmirtes Privilegium, nachdem er den auf ihn fallenden Theil der von der Judenschaft im ganzen Lande zu leistenden Abgabe — zuerst auf 20,000 Thlr. bestimmt, dann auf 16,000 ermäßigt — entrichtet hatte. Die Ertheilung solcher einzelnen Schutzbriese dauerte dis 1692, erst dann wurde der Grundsatz geltend gemacht, daß mit der Erlegung der Consirmationsgelder die ganze Judenschaft auss Neue in das Geleit ausgenommen worden sei.

Aber trot der lang andauernden und forgfältig geführten Untersuchung befriedigte man sich nicht lange mit dem durch die Commission gewonnenen Resultate. Die Frage wegen der "unvergleiteten Juden" snimmt in Gesetzgebung und Verwaltung auch während dieses Zeitraumes einen großen Platz ein.

Ibeen der Freizügigkeit und Gewerbefreiheit, die jest kaft überall aufgenommen und zur Anwendung gebracht sind, darf man von jener Zeit nicht verlangen. Die Mauer, welche die Stadt umgab, trennte sie von der übrigen Welt, fast seindlich einander bewachend standen die einzelnen Städte, standen Stadt und Land sich gegenüber. Man möchte sagen: die vergangenen Zeiten kannten keinen Staatsbürger, sie wusten nur von Ortsbürgern. Die Auffassung hatte auch wichtige praktische Folgen, besonders sür die Juden. Sie waren ein unvermeidliches Uebel geworden, aber ein nusdringendes. Der Jude der Residenz galt mehr, als der Jude der Provinzialstadt. Diese mit ihren früsheren geringen Pflichten in die Hauptstadt noch aufzunehmen, war von ö konomischem Standpunkte unmöglich; auch die

religiöse Auffassung verlangte möglichste Beschränkung der Ansahl der Juden und namentlich in der Hauptstadt. Aber grade der Regierungssiß, der Mittelpunkt des Landes, mußte die des triebsamen Köpse anziehen. Wenn irgendwo, so mußte es hier gelingen, mit verhältnißmäßig leichter Mühe Vermögen zu sammeln, hier konnte man, inmitten einer großen Anzahl von Glaubensgenossen, den religiösen Pflichten bequem nachkommen, über Mißgunst und Haß von Andersgläubigen sich hinwegsegen. Der gesetliche Weg war verschlossen, so ging man auf Schleichwegen, gewährte der Staat nicht für geringes Geld den Ausenthalt, so ging er der gesammten Abgabe verluftig.

Recht und Pflicht stehen in unlöslichem Zusammenhang; der Geschützte, der Dasein und Ruhe nur der Gnade verdankt, zeigt wol Unterwürfigkeit, aber kein Bewußtsein der Pflicht: edle Naturen gehorchen murrend, unedle suchen ihre Schadlos-haltung in Kniffen und Betrug.

Diese Betrachtung mag einen Fingerzeig geben zur Beurtheilung unerquicklicher Zustände in dieser und der Folgezeit. Es ist nicht Schuld der Juden oder der Gesetze allein, daß die Berbote, sich nicht ohne Schutz in Berlin aufzuhalten, nichtsfruchten, daß sie unter allen möglichen Formen umgangen werden.

Das Einströmen unvergleiteter Juden suchte man durch Abweisung vor den Thoren, wobei auch jüdische Beamte thätig waren, zu hindern; nur auf einen vom Hausvogt ausgestellten Passirzettel konnten sie Einlaß erhalten. Da die Jahl der in Berlin wohnenden Juden sich verhältnismäßig mehrte, so wurde eine neue Untersuchung angestellt, um die Art des Rechts, das die einzelnen Familien auf Berlin hätten, darzulegen (Nov. 1694). Die Untersuchung hatte die Folge, daß ein Gesetz erlassen wurde, worin den Juden verboten wurde, sich außerhalb ihres Schutzertes niederzulassen, ja sogar an irgend einem Orte sich länger als drei Tage auszuhalten, — für jede ferneren 24 Stunden mußte ein Dukaten gezahlt werden (Dec. 1695).

Aber geschriebene Gesetze genügten nicht zur Abhülfe bes

Mißstandes. Untersuchung folgte auf Untersuchung, aufs Neue erging 10. Oct. 1705 ber Befehl, die Unvergleiteten fortzuschaffen, nachdem fie vorher das für die Zeit ihres Aufenthalts schuldige Schutgelb entrichtet hätten. Auch damit war das Uebel nicht ganglich gehoben. Man klagte ftets auf's Neue über Juden, Die fich ohne Schutz in ben Wegenden an ber polnifden Grenze, namentlich aber in ber Refidenz aufhielten. Da fuchte man einen vermittelnden Weg einzuschlagen. Berbote gegen ben Aufenthalt hatten nichts gefruchtet, fo wollte man bas Berweilen geftatten, aber ohne Betreibung bes Sandels (1710). Das hieß, wenn man es nicht überhaupt eine fich felbst aufhebende Magregel nennen will, der Gemeinde eine unerschwingliche Laft der Armenverpflegung aufbürden. Man fab die nachtheiligen Folgen ein und betrat darum wieder den altgewohnten Beg und erließ ein neues Gbift gegen die Unvergleiteten. Betteliuben follten in feiner Weise ins Land gelaffen werben, auch Niemand unter bem Namen eines Rabbiners ober Schulmeifters, außer wenn er ben Brief ber Gemeinde vorzeigte, die ihn gerufen, er mußte einen langen Eid schwören, daß er wirklich ber sei, bem bas Atteft gelte (17. Dct. 1712).

Daneben gab auch Zustand und Zahl Derer, die in wirflichem Schutze standen, Beranlassung zu gesetzgeberischen Anordnungen. Bei der Aufnahme der ersten Familien hatte man
feine klare Vorstellung von den Folgen dieser Maßregel; auch
ging man dann nicht consequent zu Werke. Man war gegen
eine Bermehrung der Juden und wünschte sie auf jede Weise
zu hindern, übertrug aber doch das Necht der Niederlassung von
Eltern auf Kinder, gab neue Schutzriese aus, und wunderte
sich endlich, daß in der Hauptstadt mehr Juden ansässig waren,
als man im ganzen Lande hatte dulden wollen. Und dann:
man hatte eine kleine Gemeinschaft inmitten der Gesammtheit
hingestellt, einen Staat im Staate, wie man dies später bei
veränderten Umständen fälschlich bezeichnet hat, unter eigenen
Gesehen, mit einzelnen Vorrechten und bestimmten Ansorderungen, — es war ein nicht durch eigene Schuld krankhaftes

Glied, das sich in bem sonft gefunden Organismus schwer einsfügen ließ.

Ueberdies hatten die Juden in Berlin noch kein "Reglement". Die den Einzelnen ertheilten Schuthriefe wichen schon in manchen Bestimmungen von dem Aufnahmepatent ab, auch verlangten die Verhältnisse in der Residenz eine andere Beurtheilung, als die in den kleineren Städten. Man schritt zu der als nothwendig erkannten gesetzlichen Fixirung und ernannte eine eigene Commission, welche die Unterschleise namentlich gegen die Resgierungskasse untersuchen sollte.

Nach den Untersuchungen derselben wurde eine Berordnung erlassen, in dem das dem Kurfürsten zustehende, nur aus Gnade nicht geübte Recht, die Juden zu vertreiben, betont und sestgesetzt wurde, daß die bestimmte Zahl von 50 Familien für die ganze Kurmart beibehalten, die augenblicklich auf Berlin Bergleiteten, die sich auf 1000 Seelen beliesen, wenn sie sich gehörig auswiesen, zwar weiter geduldet werden, aber allmählich dis auf jene Zahl aussterben sollten. Statt des von jedem Einzelnen entrichteten Schutzgeldes von 8 Thalern, sollten von der ganzen Judenschaft 3000 Thaler jährlich gezahlt werden, die Abgabe eines Goldguldens bei Berheirathungen blieb bestehen. Dagegen wurde der Leibzoll, von denen die ersten Juden befreit gewesen waren, wieder eingeführt; die strengen Bestimmungen gegen Unvergleitete wurde aufs Neue eingeschärft (24. Januar 1700.)

Die Verordnung befriedigte Niemanden. Juden und chriftliche Kaufleute protestirten dagegen, freilich aus verschiedenen Beweggründen. Nach nochmaliger Untersuchung erging ein neues Geset (7. December 1700.) Darin wurde vor Allem die alte Befreiung vom Leidzoll bei Reisen innerhalb des Landes wieder hergestellt, die jährlichen Schutzgelber auf 1000 Dusaten sestgesetz, die in haldjährlichen Naten von der gesammten Judenschaft bezahlt werden sollten. Zur leichteren Bestreitung dieser Abgaben wurde, nach Feststellung der disher mit Necht in Berlin Unsäsigen, die Aufnahme von noch 10 wohlhabenden Familien zugesagt, den Unvergleiteten war der Aufenthalt verboten und Bergleitete wurden für ihre Hegung strenge bestraft. In Betreff des Handels wurde die disherige Beschränkung wegen der Haltung offener Kramen und Buden bestätigt, und den Gemeindeangestellten jeder Handel untersagt. An Zinsen dursten von kleinen Summen und Terminen 12, von größeren 8 Procent genommen werden; eigene Häuser sollten die Juden nicht mehr erwerben dürsen, nur die augenblicklich in ihrem Besitz besindlichen konnten sie auf ihre Kinder vererben; Shen, die im bürgerlichen Gesetz verboten waren, dursten, selbst wenn mosaissches Recht sie gestattete, nicht geschlossen werden, wenigstens war specielle Erlaubniß dazu erforderlich.

Das ganze Gesetz, bem keine lange Lebensbauer vergönnt war, hatte keine allzugroßen Erfolge, aber es wurde in der Regierungszeit dieses Herrschers nicht umgestaltet. Dagegen erließ man einige einzelne Berordnungen, die nicht ganz übergangen werden können. Gegen das Haustren, wodurch den Kausteuten eine starke Conkurrenz erwuchs, und der Diebstahl sehr befördert wurde, trat man strenge auf; das Bohnen auf den Dörsern wurde, vermuthlich um den schlimmen Einsluß auf die Bauern zu verhüten, den Juden untersagt, das Berführen der jungen Leute durch Ermunterung zum Bersehen streng gesahndet. Reines Silber mußten die Juden, selbst wenn es von auswärts kam, zur Münze geben, dagegen blied ihnen der Handel mit Golds und Silberwaaren unverwehrt, trozdem die Goldschmiede klagten, sie würden dadurch an den Bettelstabkommen.

Zu einer ruhigen und erfreulichen Gestaltung der Berhältnisse kam es aber auch in dieser Zeit noch nicht. Der Grund dafür ist zu suchen in dem wieder stärker hervortretenden Haß gegen die Juden, der sich mehrsach in der literarischen Bewegung offen aussprach, in der unausgebildeten inneren Bersassung der Juden und in dem Mangel an einer staatlichen Behörde, von der die Angelegenheiten der Juden verwaltet wurden.

Die driftliche Theologie hatte fich am Ausgange bes 17.

und Anfang des 18. Jahrhunderts wieder den Juden und ihrer Literatur zugewendet. Die Bibel fand in Richard Simon einen Kritiker, Basnage schrieb als der erste Christ eine Geschichte der Juden; auch die Kabbalah erhielt unter den Christen eisrige Vertreter und selbst das Talmudstudium wurde gepflegt. Reben der wissenschaftlichen Behandlung ging die praktische Ausbeutung: die Einen übertrugen ihre Bewunderung für die Literatur auch auf das jüdische Volk, die Andern lasen aus den jüdischen Schriften die christlichen Glaubenswahrheiten heraus, die Dritten schriften als undankbare Gäste aus dem, was der Wirth ihnen darbot, Wassen gegen denselben.

Bu letterem tam es in Breugen mehrere Male. In ber Weihnachtszeit follten fie, fo lautete die erfte Anklage, Schmähungen gegen Jesus ausstoßen. Auf diese Anklage bin erging an die Berliner Judenschaft ber Befehl, von "foldem gottlofen und verdammten Beginnen" abzulaffen, fonft würden die Nebertreter an Leib und Leben gestraft und die Angehörigen aus dem Lande gejagt werben. (December 1702.) Roch in bemfelben Jahre hatte ein getaufter Jude, Chriftian Rabs, angegeben, daß fich im Besit eines Berliner Juden ein driftenfeindliches Buch befinde, darauf wurde die Lefture besselben verboten; ein Anderer, Frang Bengel, behauptete, bag in einigen Worten des Alenugebets und in ben Geberben ber Juben beim Aussprechen berselben eine Schmähung Chrifti liege. Die Juden, wie es scheint, mit Ausnahme Berlins, wurden barüber vernommen, und trot ihrer nicht gravirenden Aeußerungen die betreffenden Ausbrücke mit ben begleitenden Geberben verboten; das ganze Gebet follte von nun an nur in der Synagoge und zwar laut gebetet werben, ein driftlicher Beamter follte bie Aufficht über die Ausführung dieser Berordnung führen. (28. August 1703.) Das Gesetz rief in gelehrten Kreisen eine Erregung hervor, die Juden hatten in Michaelis einen Bertheibiger gefunden, Andere traten bagegen auf; in dem Bolke war durch biefe ganze Bewegung eine folche Erbitterung gegen die Juden entstanden, bag biefen die Berficherung bes toniglichen Schupes

ausbrücklich erneuert werben mußte. Wenige Jahre nach biefem Sturme benuncirte Aron Margalitha, gleichfalls ein getaufter Rube, das Buch Rabboth als driftenfeindlich, aber als felbit die theologische Kafultat ber Universität zu Krantfurt nichts Gefährliches barin fand, fo wurde die Anfangs befohlene Beschlagnahme aufgehoben. Bon größerer Bedeutung für die Buden war bas Auftreten Gifenmengers und fein Buch: bas entbedte Jubenthum. Johann Undreas Gifenmenger hatte in diesem Werke Alles zusammengebracht, was sich aus driftlichen Schriftstellern und ben judischen Quellen felbit zum Beweise ber angeblich schändlichen Lehre bes Judenthums und seines feindlichen Berhaltens gegenüber bem Chriftenthume fagen ließ. Aber unwiffentlicher Ginn hatte ihn zu groben Irrthumern, blinder Saß zu bem Glauben an einfältige Mährchen verleitet. Sein Buch, das feit feinem Erscheinen eine Ruftfammer für Unklagen wider die Juden geworden ift, erschien den Juden, die von feiner Borbereitung hörten, fehr gefahrdrohend. Sie erwirften vom Kaifer ein Berbot ber Beröffentlichung, das tros der Bemühungen Eisenmengers und hoher Gönner aufrecht erhalten wurde. Unter biefen befand fich auch der König von Breußen, ber zu wiederholten Malen und mit großem Nachbrucke für das Buch eintrat. Er stellte dem Kaifer vor, daß er das heilsame Werk fördern wolle und in seinen Landen nachdrucken laffen würde, wenn man die erste Ausgabe nicht frei gabe, und gestattete in ber That, als seine Bitte kein Gebor fand, nach nochmaliger Brüfung bes Buches ben Nachbruck befielben in Berlin. Daß die Juden besondere Schritte dagegen gethan haben, ift nicht bekannt, aber ebensowenig von nachtheiligen Folgen, von benen bas Erscheinen bes Buches für fie begleitet war.

Waren die Juden an foldem gehäffigen Auftreten schuldlos, so mögen sie härtere Maßregeln des Staats theilweise selbst verschuldet haben. In der Bezahlung der übernommen Schutzgelder waren sie lässig, und mußten mit starken Geldstrasen dafür büßen; auf die unvergleiteten Juden waren sie nicht achtsam genug. Die Ausführung ober Beförderung mannigfacher Diebftähle gab man ihnen Schuld.

Ein neues Reglement für sie ins Leben zu rusen, wie beabsichtigt wurde (1704) hätte nur die Folge gehabt, die Zahl der
geschriebenen Gesetze um eins zu vermehren, man begnügte sich
daher mit einer genauen Festschung, der Zahl von Familien die in
Berlin wohnen dursten, zunächst 96, und, namentlich auch um
den beständigen Zweiseln wegen der Gerichtsbarkeit über die
Juden ein Ende zu machen, mit der Einsetzung einer beständigen Judencommission, der die Beaussichtigung aller jüdischen
Verhältnisse anheimgegeben wurde (1708). In der ersten Zeit
ihrer Thätigkeit konnte sie sich der Zusriedenheit seitens der
Juden nicht ersreuen, diese boten 8000 Thr. an, um in ihrer
alten Versässung zu bleiben, doch wurde die Anordnung beibehalten und erhielt sich dis 1750.

Eigene Gerichtsbarkeit befagen die Juden nur in fehr befchränktem Maßstabe, über Brivatftreitigkeiten hatte ber Rabbiner, über Bantereien in ber Synagoge bie Aelteften gu entscheiben, das Aussprechen bes Bannes wurde nur bei einer besonderen Gelegenheit bewilligt. Neben biefer Urt von Gerichtsbarkeit mußten die Aelteften die Abgaben vertheilen, ein machfames Auge auf die Beamten haben, und über die Beachtung der gefeglichen Borichriften machen. Gie wurden von ber Gemeinde auf 3 Jahre gewählt und von der Regierung bestätigt. Doch tommt neben biefer Bestätigung geradezu Ernennung Einzelner auf Lebenszeit vor, gegen die, als unliebsame Borgefette, Wiberspruch der Aeltesten sich erhob. Aber auch die Autorität Dieser gewählten Aeltesten murbe vielfach bestritten, namentlich von folden, die wegen ihres Reichthums und wegen gewiffer Borrechte, die fich badurch erwerben ließen, Privilegien gur Rieberlaffung in allen Theilen bes Landes, bes Schutrechts für fämmtliche Kinder eines Hausvaters, vor allen bes Prabifats Hoffube und ber bamit verfnüpften Bergunftigungen eine höhere Stellung für fich in Anspruch nahmen. Bor allen aber standen fich Jost

Liebmann und Marfus Magnus, ein Jeber mit feinen Unhangern, als feindliche Barteien gegenüber.

Jost Liebmann hatte sich durch seine Juwelenlieserung große Summen erworben und durch sein Creditgeben beim Hose nicht geringen Einsluß erlangt, — seine Handelsbücher galten soviel wie die christlicher Kausseute. Er war ein reicher Mann, aber spendete gern von dem Seinen; jüdische Gelehrte unterstützte er auß seinen Mitteln und wurde von ihnen geseiert. Sein Geschlecht hat sich die auf unsere Tage erhalten — Meyerbeer und Michael Beer stammen von ihm ab.

Nach seinem Tobe nahm feine Frau seine Stelle bei König Friedrich I. ein, fie foll, wie man erzählt, freien Eintritt in bie Gemächer gehabt haben; fie erhielt eine gesonderte, von der Rubenschaft losgelöfte Stellung mit eigenem Gerichtsftanbe und nicht unbedeutenden Borrechten; einer Familientradition zufolge nahm sie eine golbene Rette mit ins Grab, die ber König ihr einst geschenkt. Im Gegensatz zu biesem begunftigte ber Kronpring den Markus Magnus. Das mußte ichon Anlaß zu Streitiakeiten geben, zur hellen Flamme brachen fie aber burch einen fleinen Vorfall aus. Wir laffen die Betheiligten felbft erzählen. Markus Magnus flagt, er fei in ber Liebmann'ichen Synagoge beleidigt worden. "Es fen ben der Judenschaft durchgehends eine folche ceremonie, daß an bem Sabbath, da das 10te bif 17te Capitell des 2. Buches Mosis denen auffgeruffenen gelefen werde, bem 8ten mehr nicht, als bie 3 lezte Berffe bes 17. Capittels vorgelesen werden." Ihm sei aber das ganze Capitel zu seiner Beschimpfung auf des Klägers Unftiften gelesen worden, worüber ein Gelächter entstanden sei. Er habe sich beim Cantor beschwert, aber Liebmann habe barauf gesagt: "Darum geschiehet bir bas, bu bift bes Cron Pringen Schald Naar, und beswegen gebühret bir, bas man allba angefangen bat." Dagegen behauptet Liebmann: "Marcus habe in ber Synagoge gegen andere gesprochen, er wolte dem Beklagten einen Poffen machen und ben dem Eron Bringen angeben, es habe ber Beflagte gefaget, daß der Eron Print von dem Amaleck herkame und beswegen hätte man eben Klägern die Historie vom Amaleck vorsgelesen." Der Proces wurde lange und heftig geführt (23. Febr. 1708—1710), endlich erfolgte die königliche Entscheidung, die beiden Partheien gebot "ben Bermeidung ernster Bestraffung hinführo friedtlich und ruhig sich zu begegnen." (7. Mai 1710.)

Daneben kämpfte man auch mit anderen Waffen. Die Liebmannsche Parthei veröffentlichte gegen Magnus ein Spottgedicht, das wenn nicht an poetischem Werth, so doch an Derbheit manche neuere Produkte übertrifft.

Doch nicht allein um persönliche Interessen, sondern auch um die heiligsten Dinge, die gottesdienstlichen Zusammenstünfte, wurde der Kampf geführt.

Eine öffentliche Synagoge war ben erften Anfiedlern nicht gestattet. Es war nur erlaubt worden, religiöse Zusammenfünfte in einem Privathause zu halten, das geschah in dem von Benedift Beit und Abraham Rieß bewohnten. Als Liebmann fich zu feiner boben Stellung aufschwang, erlangte auch er bas Recht, eine Synagoge zu halten. Diese Liebmann'sche Schule, in ber Spandauerstraße, zwischen dem ehemaligen Spandauer-Thor und ber Seidereutergaffe gelegen, die ihren eigenen Rabbiner Aron Benjamin Bolf, Neffen und Gibam Liebmanns hatte, und mit ber ein Beth- Samidrasch verbunden war, wurde 1684 gur alleingültigen erhoben und Liebmann felbst und der obengenannte Bendir Levi zu Auffebern ernannt, einem Amte von größerer politischen als religiösen Bedeutung. Das Amt erhielt sich schwerlich lange Zeit. Trop des Verbots blieb die Beit-Riefiche Synagoge bestehen, wurde 1694 officiell anerkannt und nur die burch unvergleitete Schulmeister gehaltenen Winkelschulen unterfagt. Rechte gottesbienstliche Weihe war aber auch in den orbentlichen Betstuben nicht immer zu finden, man bort von Schlägereien und beren Beftrafung; vielleicht um folche zu vermeiden, wurde jedem Hausvater erlaubt, im eigenen Saufe mit seinen Angehörigen den Gottesbienft zu verrichten. (1695.) Reben die beiden obengenannten Betftuben, die weiteren Beftand batten. traten zwei andere, (1696, 1697); die eine burfte Bulf Salomon

auf zehn Jahre halten, weil er ein abgebranntes Haus schön aufgebaut, die andere David Rieß auf unbestimmte Zeit, weil er dem Kurfürsten einen schönen Glückwunschschiete, und 200 Thlr. ad montem pietatis bezahlte.

Doch erschienen biese vier Synagogen zuwiel, man bachte bie Zahl auf zwei zu beschränken (1698), die von David Rieß und Liebmann schienen am geeignetsten zur Erhaltung. Unglückslicherweise lagen beibe aber dicht bei einander und waren die Hauptquartiere der beiden seindlichen Partheien. Um die unswürdigen aus diesem Umstande hervorgehenden Uebelstände zu beseitigen, kam man zu dem Auskunfsmittel, die beiden Synagogen nur als Privatschulen eristiren, von Gemeindewegen aber eine öffentliche Synagoge herstellen zu lassen (1700).

Aber die Ausführung dieses gerechtfertigten Entschlusses hatte mannigfache Schicksale. Die Liebmannin protestirte mit allen Kräften gegen den ihr nachtheilig bunkenden Vorschlag: in großen Processen wurde die Angelegenheit vor die Gerichte und den königlichen Hof gezogen. Die Aeltesten kauften ein Haus in ber Nähe ber St. Marienfirche, kamen aber in Streit mit den früheren Besitzern und mit dem Prediger, der keine Snnagoge in der Nähe der Kirche dulden wollte. So wurde dieser Handel aufgegeben und der Kauf für ein anderes Haus mit einem Stücken Garten abgeschlossen. Das bazu nothwenbige Capital 4000 Thir. follte zu 6% aufgenommen werden, bagegen erhob sich die Judenschaft mit der Klage wegen Bedrückung und Neberbürdung. Nun wurde die ganze Sache der Judencommisfion übergeben. Ihrer Thätigkeit gelang es wenigstens, den Entschluß, eine neue Synagoge zu bauen, zu allgemeiner Annahme zu bringen. Aber daß die ganze Gemeinde sich derselben bediente, konnte man nicht durchseken. Die Liebmann'iche Synagoge blieb, fo lange bie Wittme Liebmann lebte, befteben. mußte aber bann geschlossen werden, die Rieß'sche biente als provisorische Betstube, bis der Bau der neuen geendet war. Ms das geschehen mar, erhob sich ein neuer Streit über jene Summe, die David Rieß für die ihm ertheilte Erlaubniß gezahlt hatte. Talmudische Autoritäten, wie Abraham Broda in Frankfurt a. M. und Baruch Rapoport in Kurth erklärten sich auf Befragen überhaupt gegen die Aufhebung der Brivatspnaavgen, aber biefer Wiberspruch konnte, ba die Sache im Principe vom Staate längst entschieden war, nicht in Betracht tommen. Es handelte sich nur um die Frage: wer sollte zahlen? Der Staat wollte nicht, die Gemeinde folgte nur gezwungen bem erhaltenen Befehl zum Leisten ber Entschädigung. starb (1727), wollte sie sich von dem Verluste erholen, und der Körper des Gestorbenen wurde nicht eher begraben, als bis die Summe von den Erben bevonirt war. So war unter manniafachen Streitigkeiten, in benen bald bie eine, bald bie andere Seite das Uebergewicht erlangte, der Synagogenbau zu Stande Als Geschenk für die ertheilte Erlaubniß mußten die Ruben bem neuen König Friedrich Wilhelm I. 3000 Thlr. zahlen, und als sie säumig waren wurden sie mit der königlichen Drohung .. wenn sie nicht bis Sonntag zahlen, so soll Liebmannin die Schuhl haben" erschreckt.

Das neue Gebäube, zu dem im 3. Jjar 5472 (1712) der Grundstein gelegt, wobei ein Gebet für den König und sein Haus in einem kupfernen Kästchen in die Erde gelegt worden war, wurde am Neujahr 1714 in Gegenwart des Königs und des Hoses eingeweiht und zur Feier des Tages eine Rede von Hirschel Benjamin Fränkel gehalten, die noch jest vorhanden ist; daran schloß sich gleichfalls unter Theilnahme des königlichen Hauses die Trauung einer Tochter des Hossstiders Aaron Isaak.

So hatten die Juden in der neu errungenen Heimath eine traute Wohnstätte gewonnen. Die unter vielen Mühseligkeiten erwordene Synagoge, die dei ihrem Aufdau als die schönste Europens galt, und als ein Zeichen der mächtigen Stellung der Berkliner Gemeinde angesehen werden konnte, steht noch heute, wenn auch im Laufe der Zeiten mannigsach umgestaltet, als ein ehrwürdiges Denkmal der Vergangenheit. Sinnbildlich steht vor diesem Hause das freudigste Ereigniß im Familienleben und die der Landesherrschaft gezollte Verehrung; es waren die zwei

Sterne, die mit ihrem hellen Licht das Leben ber Juden beftrahlen: die Innigkeit im häuslichen Kreise und die treue Anhänglichkeit an das Land, dessen Boden sie bewohnten.

Schon 1710 hatte man für das Wohl des Königs einen Buß- und Bettag veranstaltet und zu bemfelben ein eigenes Gebet verfaßt; bei ber Krönungsfeierlichkeit hatten auch die Berliner Juben ihren Beitrag geliefert, und einer von ihnen, Bolf Simon Brandes, hatte eine befondere Schrift dazu geschrieben. In berfelben legte er ben 21. Pfalm zu Grunde und folgerte aus ihm durch allerlei kabbaliftische Zahlenspielereien. daß in ihm die Erhebung des brandenburgischen Fürstenhauses zur Königswürde, ja Ort und Tag der Krönung vorausgesagt fei. Es lag im Ungeschmacke jener Zeit, baß ber Rönig die Schrift nicht etwa als Spielerei annahm und bei Seite legte, fondern feinem Sofprediger, dem gelehrten Drientaliften Jablonsky auftrug, barüber ein Gutachten abzufaffen, und baß biefer, feinen Auftrag gewiffenhaft erfüllend, die Schrift als eine bes Druckes nicht unwerthe bezeichnete, "zumal der Mann nach bem Genio seiner Nation nicht leicht was Besseres und Sinnreicheres Unferem Allergnädigsten Könige zu Ehren hätte beibringen können," und die Spielereien feines Borgangers um einige neue vermehrte.

Die Kabbalah, die, wie wir gesehen haben, damals unter den Christen Berehrer und Berbreiter fand, beherrschte zu dieser Zeit auch das Geistesleben der Juden. Sabbathai Zewi, der in verblendeter Schwärmerei als Messias ausgetreten war, und in einem großen Theile der Judenheit bereitwillig Anerstennung gesunden hatte, war zwar schon 1676 gestorben, aber die von ihm ausgestreute Saat kabbalistischen Trugs hatte genug schädliche Früchte getragen. In der jüdisch literarischen Bewegung der Zeit nahm zwar Berlin keine hervorragende Stelle ein, aber es blied auch von der allgemeinen Zeitströmung nicht unberührt. Sin treuer Anhänger Zewis, Jakob aus Wilna, der Großvater Jakob Emdens, wurde 1686 bei der Eroberung Ofens von den brandenburgischen Hilfstruppen nach

Berlin gebracht, und mag hier, wo er von feinen Glaubens genoffen ausgelöft murbe, für feine Ueberzeugung gewirkt haben. Rebenfalls war das Intereffe für Kabbaliftisches fo groß, daß ber Rabbiner Simon Berndt (Schmaja Beer) ein fabbaliftisches Werk approbirte und "füß und angenehm, wie vom Sinai berabgefloffen" bezeichnete; daß in einem zu Berlin gedruckten Gebetbuch eine Stelle ihrem Zahlenwerth nach auf Zewi gedeutet wurde, und daß der Rabbiner Aaron Benjamin Wolf ein Werk Nechemia Chajuns mit seiner Billigung versah. Chajun, ber von Balaftina fam, gang Europa burchreifte, und fich auch in Berlin aufhielt (1713), war ein fabbaliftischer Schwärmer, wie alle übrigen zu jener Zeit; ein betrogener Betrüger, ber fich gewiß in redlicher Einfalt einbildete. Wahres zu verfünden und burch lobpreisende Bewunderung der Einen, durch eifervollen Widerspruch der Anderen nur um fo fester bei seiner einmal ausgesprochenen Thorheit beharrte. Er hatte in seinem zu Berlin ericbienenen Bertchen "Gottes Macht" die Dreiheit bes göttlichen Wesens behauptet, und damit eine mächtige Fehde hervorgerufen. Es ift eigenthümlich genug, daß er folche Behauptungen unter bem Schute bes Berliner Rabbiners aussprechen fonnte.

Aber die literarische Bewegung in Berlin, so gering sie in der ersten Zeit auch war, blieb bei solchen Erzeugnissen nicht stehen. Aaron Samuel, der sich auf seine Kunst polnischen Branntwein und Weizendier zu brauen, mindestens ebensoviel zu gute that, wie auf seine schriftstellerische Befähigung, verstätte eine Art von Bibelconcordanz, die er dem Kursürsten mit einem deutschen Gedicht überreichte, Levin David, der auch als Buchbrucker sich hervorthat (Juda Neumark), und als Buchhändler Luthers Catechismus neben einem Mischnaheremplar verkauste, schried in kritischem, verständigem Sinne eine hebräische Grammatik, in der er auf Schwächen der Borgänger hinwies, und den Mangel an Interesse für grammatische Studien bestlagte. Drei Ausgaben des Talmud sind in der Zeit von 1697—1734 in Berlin oder mit Unterstügung aus dieser Stadt

gebruckt worben, baneben talmubifche Schriften, Bibeln, einzelne Theile berfelben und Gebetbücher.

Denn schon frühzeitig hatte ber driftliche gelehrte Orientalist Jablonsky ein hebräische Druckerei angelegt, und beschäftigte darin jüdische Setzer, später leiteten Juden, der genannte Levin David und Wolf Salomon die Druckerei.

Sonft läßt fich von ben inneren Zuständen der Gemeinde nicht viel berichten. Das officielle Realement von 1700 fprach es mit durren Worten aus, "baß die Juden nur wegen bes Wuchers zu ihrem täglichen Unterhalt gesett find", und wenn nicht alle in bem entfittlichenben Gewerbe untergegangen find, fo ift bas ber eigenen, immer lebendigen moralischen Kraft zu banken. Bon dem Bierbrauer und Branntweinbrenner haben wir schon gehört, auch einen jubifchen Schneiber, Gfajas Salomon, gab es, "bem nur etliche Juben arbeit gaben, die bavor halten, bas bie Chriften Schneiber ihre fleiber mit flachfen zwirn neben bem gefet zu wieder, hingegen fagen andere, wenn man ben Schneibern hanffen Zwirn ober senbe gebe, haben Sie nicht Urfache, flachsen zwirn zu nehmen". Das Fleisch wurde von Jubenschlächtern nach rituellen Borichriften geschlachtet; bie Steinschneiderfunft wurde weiter gepflegt; Goldschmiede gab es unter ben Ruben, und die driftlichen Gilberarbeiter bedienten fich eines jübischen Krätewäschers; auch ein Federstäuber, "ber bie Daunen von benen Fehdern durch eine sonderbahre wißenschaft separiren, alte Betten, Tapeten wie neu machen will", erhält wenig= ftens einen Schutbrief auf ein Sahr. Unter ben öffentlichen Bedienten nennt das Generalreglement auch einen judischen Barbier, aber auch ein judischer Bahnargt wird erwähnt, felbst ein judifcher Arzt, den freilich Chriften nur nach besonderer Erlaubniß gebrauchen durten. Auch die Musik wurde gepflegt. Gine jubifche Sängerin erfreute mit ihrer wunderbaren Stimme ben turfürftlich stöniglichen Sof: ein Spielmann, Levi Bulff, ber ebensowenia wie von auswärts verschriebene Musikanten den Stadtmusifus in seiner Einnahme beeinträchtigen burfte, wirfte bei festlichen Gelegenheiten; in seiner Concession (1697) ftand auch, er dürfe "des Freytags benen Juden in der Synagogae musiciren", aber die Judenschaft stellte vor, "daß sie dergleichen Musique in Ihrer synagoguen nicht gebrauche". Und damit bei dem Bilde der Schatten nicht fehle, sei erwähnt, daß ein Weib aus der Semeinde 14 Tage Sefängniß erhielt, weil sie ein uneheliches Kind geboren, daß 1697 zwei Christen und ein Jude wegen Diebstahls gehängt wurden, der Letzter aber nicht in Semeinschaft mit seinen Leidensgefährten, wie es denn überhaupt einen besonderen Judengalgen auf dem neuen Markt gab, und daß zwei Juden Strase zahlen müssen, weil sie sich "schändelich besossen" und geprügelt haben.

Aus kleinen Zügen nur setzt sich das Bild einer Epoche zusammen. Die Periode, die wir verlassen, wird nicht von gewaltigen Gedanken beherrscht, kein großer Mann drückt der Zeit den Stempel seines Geistes auf. Nicht ohne Kämpfe im Insnern und nach Außen wird das Kind zum Manne.

Aber boch war die Zeit, die wir geschilbert, nicht nutslos vergangen. Aus Streit und Zank hatte die Gemeinde zu einem Ganzen sich herausgebilbet: ein Haus dem einen Gott geweiht, umfaßte alle Glieder.



## Imeites Buch.

Die eiserne Beit. (1714—1750.)



Bon seinem Bater hat Friedrich der Große oft gesagt, daß er der wahre Gründer des preußischen Staates gewesen sei. Und in der That knüpfen sich an seinen Namen die verschiedensten Einrichtungen, das ganze Wesen des Staates ist in seiner Verson verkörpert.

Es war ein Mann von einfachen und strengen Sitten, der nach seinem Beispiele, das er für das allein richtige, maßgebende hielt, seine Umgebung modeln wollte. Er war kurz und destimmt in seinen Befehlen, und duldete keinen Widerspruch. Von diesem autokratischen Versahren ließ er auch nicht, wenn eine Laune ihn ankam, ein plöglicher Gedanke, der mit vernünftigeren Nathschlägen in Widerspruch trat. Aber meist gab er nur dann eine Entscheidung, wenn er die Angelegenheit, um die es sich handelte, genau geprüft hatte, sein Fleiß war außerordentlich und seine Entscheidungen erregen oft Bewunderung durch ihre sichere Klarheit.

In seiner Jugend hatte er nicht viel gelernt und sein thätiges Mannesalter ließ zum Ausfüllen der Lücken keine Zeit. Sein Bergnügen fand er in rohen Späßen bei Taback und Bier mit seinen Bertrauten, seine einzige Leidenschaft waren die großen Soldaten. Er war religiös in der engherzigen Weise seiner Zeit. Streitigkeiten innerhalb der Confessionen duldete er nicht, er hätte gern die religiöse Nederzeugung aller Untersthanen in eine Unisorm gebracht, von den Juden begriff er nicht, wie sie nach Jahrhunderte langem vergeblichen Warten noch auf einen Messias hossen könnten. Er haßte die Juden nicht, er betrachtete sie nur wie Sachen vom Standpunkt der Nußbarkeit. Glaubte er unter ihnen Nedelstände zu erkennen, so fuhr er

eingeschärft, bas freilich jest ebensowenig als früher in poller Strenge gehalten wurde. Unmundige Judenjungen follten feinen Sanbel treiben, Reifende, die in Berlin Bollgettel geloft, hatten in Frankfurt teine besonderen Baffe nothig. Die Berliner Raufleute, bie eine Schließung ber offenen Jubenlaben nicht hatten burchseben können, rächten sich durch Aufnahme eines Baragraphen in ihre 1716 erlaffene Sandelsordnung, die bis jum Jahre 1802 Geltung batte: "Alldieweil die Raufmannsgulde aus ehrlichen und redlichen Leuten zusammengesetet, also foll fein Jude, ftrafbarer Tobtichlager, Gottesläfterer, Mörber, Dieb, Chebrecher, Meineibiger ober ber ba fonft mit öffentlichen groben Laftern und Gunden befledet und behaftet, in unferer Gulbe nicht gelitten, sondern davon gänglich ausgeschloffen sein und bleiben" und verboten den Juden den Verfauf aller zur Sandlung gehörigen Sachen. Der Magistrat, ber immer bereit war, ben Juden eine neue Laft aufzuladen, wollte fie zur Leiftung gewiffer Beitrage bei entftebenden Feuersbrunften berbeigieben. Eine herabwürdigende Magregel aus bem Bechselrecht, daß ber jubifche Wechselschuldner bem driftlichen Gläubiger am Berfalltage felbft bas Geld zu bringen hatte, mahrend von bem driftlichen Schuldner bas Gelb nach vorhergebender Ermahnung geholt wurde, verschwand zwar, wurde aber durch die Staupenschläge und die Landesverweisung, mit der ein jedes Umgeben ber Wechselvorschriften bestraft murde, mehr als ersett.

Auch sonst trat man gegen den Betrug, wo man ihn zu finden glaubte, in harter Weise auf. Wie früher, so suchte man auch jetzt vergeblich das Heruntreiben fremder Betteljuden im Lande, das Sinschleichen Unvergleiteter in die Residenz zu hindern. Frühere strenge Gesetze wurden erneuert, kein Fremder sollte länger als drei Tage in der Residenz verweisen, das Haustren, das zum Sinschleichen gute Gelegenheit dot, wurde untersagt, alse Unvergleiteten, so bestimmte ein Stift von 1724 sollten sosort auf einmal aus dem Lande gejagt werden. Fremde hatten gleich bei ihrer Ankunst einen Schein zu lösen, der sie zu einem Berweisen von höchstens 8 Tagen berechtigte, wer

bagegen handelte ober wer einen Unberechtigten bei fich aufnahm, verfiel in schwere Strafe.

Mit ber öffentlichen Sicherheit war es in Berlin nicht fehr aut bestellt, man flagte vielfach über Diebstähle und gab ben Juben Schuld daran. Einmal ertappte man einen Juben auf frischer That, doch leugnete er und überstand selbst die Folter, bem Galgen freilich entging er nicht. Es schien, als wenn ber Judengalgen nicht mehr leer steben wollte. Er erhielt zwei neue Bewohner, die zwei ruffische Prinzen bestohlen hatten, und einen britten, ber wegen falscher Anklagen gegen königliche Beamte jum Staupbesen verurtheilt worden war und bei Bollziehung biefer Strafe Flüche und Gottesläfterungen ausgesprochen hatte. Die starknervige Justig jener Zeit begnügte sich nicht mit der einfachen Todesstrafe. Der Unglückliche wurde in Begleitung zweier Rabbiner auf die Richtstätte geführt, ihm die Bunge ausgeschnitten und dreimal um den Mund geschlagen, bann wurde er gehängt, und die Zunge ihm auf die linke Schulter geheftet. Um die Juden von ferneren Diebstählen und beren Begunftigung abzuschrecken, wurde bestimmt, daß wiffentliches Unfaufen geftohlener Sachen mit Auspeitschen und Brandmarken bestraft werden folle; wer nach dem Ankaufe merke, baß die Sachen gestohlen seien und es nicht sogleich angebe, folle des Landes verwiesen werden.

Den besonderen Zorn des Königs erregte aber folgender Borfall. Levin Beit, der mährend seines Lebens Lieferungen für die Münze gehabt hatte, war 1721 gestorben. Man hatte ihn für sehr reich gehalten, dei seinem Tode sand sich aber kein Bermögen vor, und unbefriedigte Forderungen der Münze im Betrage von 100,000 Thalern. Der König war darüber sehr erzürnt, aber das Geld war und blied verschwunden. Man hatte die Judenschaft als Mitschuldige in Berdacht und um sie zu schrecken, mußten sich sämmtliche Juden am 15. Angust in der Synagoge, die von Soldaten umstellt wurde, versammeln, und wurden in Gegenwart des Hospredigers Jablonsky, in den Bann gethan.

Es scheint, daß diese Angelegenheit, die aus einer personlichen gewaltsam zu einer öffentlichen gemacht wurde, von großer Tragweite für die Juden gewesen ist. Aus einer Unordnung schloß man auf weitere. Dazu hatte man freilich guten Grund, denn das Finanzwesen der Gemeinde war in großer Zerrüttung. Die Parteiungen im Ansange des Jahrhunderts hatten dem materiellen und dem moralischen Zustande der Gemeinde großen Schaden zugefügt, der Synagogenbau, die Kosten des neuen Reglements und die ständigen Ausgaden hatten die Sinkünste mehr als aufgezehrt. Man war in der Abtragung der Schutzgelder lässig geworden und die Regierung wünschte sich Klarheit über die sinanziellen Zustände der Gemeinde zu verschaffen.

Die Kaffenbücher von 1706 bis 1717 wurden verlangt, einer Commission zur genanen Brüfung übergeben, und hier kamen, wenn man auch den Vorstehern keine Veruntreuung vorwerfen konnte, allerdings manche Mängel zum Borfchein. Für ben ganzen Synagogenbau fehlten die Belege, mannigfache Anlagen waren ausgeschrieben, Capitalien aufgenommen worden, ohne daß die fonigliche Erlaubniß eingeholt worden war, wie das frühere Gefete verlangten. Die Commiffarien gaben ben Aeltesten Schuld, die einander beauffichtigenben Aemter eines Borftebers, Caffirers, Controlleurs oft in eine Sand gelegt, nahe Berwandte in daffelbe Collegium berufen zu haben.. Die Sauptanklage aber war, baß bie Meltesten nichts gethan hatten, die Schulden, ber Gemeinde gu verringern, daß sie die vielen großen Einnahmen nicht zu biesem Zwecke verwandt hätten, und über beren Berwendung überhaupt feine Rechenschaft zu geben im Stande wären, und baß sie solche Ausgaben, die sie, zufolge ihrer Berantwortlichkeit als Aeltefte, felbst hatten tragen muffen, auf bie Gemeinde repartirt hätten. Schon vorher waren 3 von den 32 in bem zwölfjährigen Zeitraum gewählten Beamten abgefest worden, fie follten nach dem anfänglichen Borichlage ber Commiffion zur Strafe für ihre schlechte Amtsführung 10,000 Thaler entrichten, die übrigen von einer Geldzahlung frei sein und nur

in der Synagoge einen Eid schwören, daß sie sich keiner Beruntreuung schuldig gemacht hätten. Der König ermäßigte die
Summe auf 8000 Thaler, von welcher Summe er noch sernere
1500 Thaler strich, erließ den Eid, weil ein solcher gefährlich
sei, "und ob es gleich Juden, Wir dennoch auch bei denenselben
zu keinen Meinend dadurch gelegenheit geben wollen" und setze
die Beamten wieder in ihre Funktionen ein. Das Geld mußte gezahlt
werden, so viele Sinwendungen auch die Aeltesten dagegen machten.

Für die Gemeinde war diese Untersuchung, so peinlich sie auch den Betheiligten sein mochte, von wichtigen Folgen begleitet. Es kam mehr Ordnung und Regelmäßigkeit in die ganze Berwaltung, ein Gemeindebuch wurde angelegt, in dem die wichtigeren Beschlüsse des Borstandes verzeichnet wurden; für die Aeltesten und Borsteher wurde ein Reglement erlassen, das eine Reihe von Jahren in unbestrittener Geltung blieb, und solche Berwirrungen und Unordnungen, wie sie bisher leider nur zu häusig innerhalb der Gemeinde geherrscht hatten, sür die Zustunft unmöglich machte.

Bisher waren für die Aeltesten der Judenschaft, ihre Wahl, ihre Befugniffe, ihre gange Stellung bem Staate gegenüber nur einzelne Vorschriften vorhanden gewesen (f. o. S. 19); über ihre Thätigfeit innerhalb der Gemeinde ift, bei dem gänglichen Mangel an Quellen, fast Richts bekannt. Die Aeltesten follten im Jahre 1714 ein für allemal die Bestätigung ber von ihnen gemachten Repartitionen erhalten, um die unnöthigen und weitläufigen Streitigkeiten barüber zu verhüten; gegen bas ihnen zugestandene Recht, über neu Aufzunehmende Gutachten abzugeben, wurde wohl Einer aufgenommen, wider den fie fich erflärt hatten. Wurden in diefer Weise ihre Rechte verlett, fo meinten sie denn auch ihre Befugniß überschreiten zu können. Sie erließen Gesetze und legten Strafen auf beren Uebertretung. ohne daß die Judencommission dieselben gebilligt hatte, 3. B. daß wenn ein Jude eine von einem Chriften gemiethete Wohnung ober Laden verlaffe, diefelbe erft drei Jahre nachher wieder von einem Juden bezogen werden burfte. Sie festen eine Commission nieder, die auf Fortschaffung der Fremden Acht haben sollte, und besassen doch nicht die Macht, ihren Besehlen Nachbruck zu verleihen.

Die Revision ber Kaffenverhältnisse brachte nothwendig eine Revision bez. Neuordnung bes Borstehercollegiums, seiner Rechte und Bflichten mit fich. Gine folde erfolgte in bem am 16. Mars 1722 erlaffenen, am 15. Februar 1723 verbefferten Reglement, bas jedes Jahr, ober fo oft die Judencommiffion es erheischte, in ber Synagoge vorgelesen werben follte. Danach follte bas Collegium bestehen aus 2 immerwährenden Oberältesten, bamals Marfus Magnus, ber bereits unter Friedrich I. biefes Amt bekleibet hatte und ber für feine Mühewaltung außer einem Gehalt aus der königlichen Kaffe noch 300 Thaler jährlich von ben Juden erhielt und Dofes Levi Gumpers, bem befonberen Günftling Friedrich Wilhelm I., ber als einziger Jude einen Degen tragen burfte, ferner 5 Melteften, 4 Caffirern, 4 Armenvorstehern und Beifigern. Jede 3 Jahre follte bas Collegium erneuert werden. Die Wahl geschah burch 7 aus ber Gemeinde ausgelofte Männer. Einige von ben früheren Beamten follten immer beibehalten werben, um ben Reuermählten hülfreich zur Seite zu fteben. Die Beamten hatten über Ausführung ber königlichen Befehle zu wachen und unnüte Streitigkeiten in ber Gemeinde zu vermeiben. Besonders mar es ihre Aufgabe, eine genau spezifizirte Lifte ber Gemeindeglieber zu halten, fie, fo oft es erforbert wurde, vorzuzeigen, und ein forgfames Auge auf unvergleitete Juden zu haben. Sie kamen in der Aeltestenstube bei der Smagoge auf Berufung der Monatsältesten wöchentlich einmal zusammen, ihre Berathungen wurden in dem Gemeindebuch aufgezeichnet, die Beschlüffe wurden mit Majorität gefaßt, der Einzelne hatte kein Recht, eigenmächtig Versammlungen zu berufen ober im Namen ber Aeltesten Befehle zu ertheilen. Nur nach einstimmigem Beschluß ber Aeltesten erfolgte die Ausschließung eines Gemeindegliebes vom Empfang bes Oftermehls, nach Beschluß ber Aelteften und bes Rabbi die Bestrafung mit dem Bann, beibes jedoch

nur nach eingeholter Erlaubniß ber Judencommiffion. Diefer Commission waren überhaupt alle wichtigeren Borschläge por ber Berathung bei den Aeltesten vorzulegen, namentlich auch bas Budget vor feiner endgültigen Feststellung einzureichen, die Commission hatte Streitigkeiten, die sich unter den Aeltesten erhoben, zu entscheiden. Die Ausgaben mußten von ber Majorität bes gangen Collegiums beschloffen werben, ber Monatsälteste konnte aus eigener Machtvollkommenheit wöchentlich nur über 3-4 Thaler verfügen. Die Aeltesten hafteten für richtige Abführung ber an ben Staat zu leiftenden Abgaben, war ber Termin zur Abführung verftrichen, fo fchritt man mit Erefution gegen fie ein. Dagegen ftand auch ihnen Erekutionsrecht gegen die Gemeindeglieder zu, die 8 Tage vor dem Termin noch keine Bahlung geleiftet hatten, nachdem derfelbe 5 Wochen vorher in ber Synagoge verfündet worden war. Die Bücher wurden in hebräischer und beutscher Sprache geführt, ein Sauptrechnungsbuch blieb auf der Gemeindestube: spezielle hatten die 4 Cassirer, von benen je zwei immer ein halbes Jahr fungirten, Jeder war ein Bierteljahr Caffirer, ein anderer Controlleur; Bahlungen waren nur auf Anweifungen aller Aeltesten zu leiften. In gleicher Beise verfuhren die 4 Schul- und Armenvorsteher. Die nach eigenem Gutbunten ber letteren gemachten Ausgaben burften 16 Gr. nicht übersteigen, an ben Thoren hatten immer 2 Vorsteher die Vertheilung an Arme zu übernehmen. Die Revision über die einzelnen Rechnungen stand ben Aeltesten zu. bas ganze Vorstehercollegium aber hatte nach Ablauf eines Jahres vor 5 aus der Gemeinde gewählten Männern, Rechenschaft über ihre Amtsthätigkeit abzulegen. Die Aeltesten mußten natürlich angesehene Leute sein: 1728 murde noch besonders eingeschärft, daß teine Bankerutirer ober sonft verbächtige Berfonen zu biefem Umt erwählt werden dürften.

Mit diesem Reglement beginnt nun die innere Organisation der Gemeinde. Das Borstehercollegium, das bisher an der Spize gestanden hatte, trat zurück und ein größerer Ausschuß von 32 Mitgliedern bestimmte durchs Loos die 7 Männer. benen die Neuwahl der Gemeindevertreter oblag. Auch das Recht, die Dajanim zu erwählen, war diesen eingeräumt.

Reben ben Gemeindevertretern ftand bas Rabbinatscol-Legium, das manchmal gemeinsam mit ersteren zu wirken hatte. Oberrabiner (Av-Beth-Din) war damals Michel Chofib. Der Av Beth Din hatte einen Rosch Beth Din (Bicerabbiner) zur Seite, der ihn bei seiner Abwesenheit vertrat und der alle bem Ersteren gebührenden Ehren genoß; 2 ober 3 Miefforen vervollständigten das Collegium. Die rabbinische Gerichtsbarkeit bezog fich nur auf Fälle, wo judifches Ceremoniell zur Entfcheibung kam; versuchte ber Rabbiner, seine Befugnisse auszudehnen, fo war die Behörde fcmell bei ber Sand, ihm foldes zu wehren. Es kam wohl auch vor, daß der Rabbiner fein Ansehen mißbrauchte, aber seine Macht war boch so bedeutend, daß Jemand, ber sich über Bedrückung durch den Rabbiner beklagt hatte, bald wieder demuthig sich unterwarf. Die Rabbiner standen wohl fattisch an ber Spite, aber wirkliche Leiter ber Gemeinde waren fie nicht; die Zeit war keine geistig angeregte, aber biejenigen, bie neuen Nahrungsftoff in die Geifter hatten legen follen, fühlten fich am wenigsten bazu berufen. Der Zwang, ben bie rabbinische Gerichtsbarkeit ausübte, die Unthätigkeit auf dem Gebiete geiftiger Arbeit, von der die geiftigen Rührer ein trauriges Beispiel gaben, fie haben wesentlich bazu beigetragen, in fpäterer Zeit ben Saß gegen Rabbinerthum namentlich in unserer Gemeinde so mächtig auflodern zu lassen.

Einzelne Bestimmungen bienten dazu, die innere Organifation der Gemeinde fester zu begründen, den einzelnen Beamten genau ihre Funktionen anzugeben.

Die schwierigste Thätigkeit für die Gemeindevertreter war die in sinanzieller Beziehung. Ein rechtes Bild von dem Etat läßt sich bei dem Mangel an Quellen nicht gewinnen. Der Staat forderte seine Abgaben, im Anfange dieser Periode jährlich 1000 Dukaten, mit großer Strenge; dagegen wurden direkte Abgaben der Mitglieder an die Gemeinde, die fast jede 3 Jahre neu vertheilt wurden, 1723 nur im Betrage von

130 Thalern, 1745, wo sich die Mitaliederzahl um 2/2 vermehrt hatte, von etwa 210 Thalern erhoben. Außer den gesetlichen Leiftungen für den Staat waren ferner noch die außerordentlichen Gelber für die Befoldung der Beamten, die Erhaltung der Grundstücke, die Bezahlung der Schulden refp. deren Zinsen aufzubringen. Die Gelber für die Armen, unter benen die Dürftigen Baläftings ftets eine Stelle einnahmen, wurden burch besondere Collekten aufgebracht. Sorge für den Unterricht lag ber Gemeinde nicht ob, jedem Bater blieb es überlaffen, fo gut ober schlecht er konnte, durch polnische Schulmeister für die Erziehung seiner Kinder zu sorgen. Gine Talmud = Thorakasse, die durch freiwillige Beiträge erhalten wurde, beförderte bas Talmubftubium Ginzelner; ein eigenes Bethhamibrafch befaß Berlin in den ersten 7 Decennien, nicht, und die Zinsen eines ber Gemeinde (1728) übergebenen Legats mußten an die Lehranstalt in Pofen geschickt werben; erft 1743, wo bas Gelbitbewußtsein der Gemeinde mächtig zu werden anfing, wurde in Berlin ein Bethhamibrasch errichtet.

Zum Ersat ber Ausgaben bienten besondere Einnahmen: Berkauf der Synagogenpläße, Bacht aus dem Fleischverkause, Einzugsgeld der Fremden, Abgaben der für einige Jahre Abwesenden, selbst die nicht Handel treibenden wurden zu Leistungen herangezogen, während sie früher frei gewesen waren, in den dringendsten Fällen nahm man zu einer Anleihe seine Zuslucht. Cassirer zu sein war ein beschwerliches Amt; wie die gesammte Körperschaft der Aeltesten dem Staat verantwortlich war, so mußten die Cassirer den Aeltesten mit ihrem Bermögen haften. Um sich ihre Berantwortlichseit zu erleichtern, suchten sie um eine Erekutionsordre nach, die sie nach Belieben gebrauchen könnten, aber das Gesuch wurde ihnen als zu bedenklich nicht gewährt.

Das Reglement über die Aeltesten erlitt manche Aenderungen und Ergänzungen. Der Wahlmodus wurde dahin geändert, daß die Wahl der Assessoren den 7 Wahlmännern genommen und dem Borstand überlassen blieb; Aeltester im nusaereichne ober Irmeine in ihrer Stellung der Gemeinde aeoeniste ordere in ihrer staatlichen geneemiste deuptprivilegien nahmen in

was it was no no in großer Noth befand (1738), wandte Berlin und fand hilfsbereite wei 30 Mildthätigkeit kannte keine confessionellen Mis die ihres Protestantismus wegen vertriebenen willelm I. aufgenommen war est man von unsern Berlinischen Juden sagen? frägt ber Münner und Weiber haben diesen verjagten Leuten man allein bei ihrem Ginzuge in die Stadt Bieles zugeworfen, spadern sie sammelten auch sogleich des anderen Tages nach xx Andanit des erften Trupps von freien Stücken eine Collekte in ibret Sunagoge", die Frauen beschenkten die Unglücklichen wit Leinwand. Wenn man die Geber fragte, warum fie ben Spriten ipendeten, ba fprachen die Frauen: "Gott fuhrt ja bie Sache ber Wittwen und Baifen, liebt ben Fremdling und gibt dam Speife und Rleibung" und bie Manner antworteten mit immenvoller Miene: "Wir find Fremblinge wie fie"; fie murben mue zu oft an die Bahrheit biefes Sates erinnert.

Der König Friedrich Wilhelm I. hatte, wie die meisten seiner Zeitgenossen, tein Verständniß für das Judenthum, keine Udnung für die Berechtigung seines Fortbestehens. Er fragte einst, warum es noch Juden gebe, da sie doch das Trügerische ihrer Messiashoffnungen in den langen Jahrhunderten hätten einsehen können, und begnügte sich mit der Antwort, daß sie bei uben verharrten aus Lust am Gewinn. Einer geaufe der Juden war er zwar abgeneigt, aber er bewerdungen, sie durch Ueberredung zu bekehren, wie Zeit sich vielsach zeigten. Christliche Prediger, wie

Christian Müller, wetteiserten mit getauften Juben, wie Abraham Moses und Hirschel, um den Juden ihre Schlechstigkeit und die Berderblichkeit ihrer Lehre vorzuhalten, und sie zur Annahme des Christenthums zu bewegen. Callenberg, Prosessor in Halle, errichtete mit Unterstützung des Königs eine jüdischseutsche Druckerei und eine eigene Missionsanstalt, die lange Zeit Bestand hatte, aber ihre Wirksamkeit war unendlich gering.

Hatte man auf biesem Wege versuchen wollen, bem Jubenthum ein Ende zu machen, so konnte man einsehen, daß er nicht zum Ziele führte.

Eine gewaltsame Vertreibung wurde nicht versucht; das buldete schon des Königs gesunder ökonomischer Sinn nicht. Man suchte nur die vorhandene Anzahl möglichst zu beschränken. Die Juden sollen aussterben, das war, wie wir gesehen haben, der vorwaltende Gedanke bereits 1717 gewesen, er blied es dis zum Ende der Regierungszeit des Königs. Aber trozdem man den Grundsat betonte, zeigte man in seiner Ausstührung keine Consequenz. Das erste Kind folgte nach wie vor dem Vater, zweite und dritte Kinder unter den gesetzlichen Beschränkungen, die Hauptprivilegien gaben Einzelnen die Besugniß, Kinder in undeschränkter Anzahl "anzusetzen"; einzelne Privilegien wurden an Juden und Generäle für geleistete Dienste geschenkt.

Von den Zurückleibenden suchte man größeren Nutzen zu ziehen. Man erhob Trauscheingelber, ad montem pietatis, Kalendergelder für die Gesellschaft der Wissenschaften, die die Sinkünfte von den Kalendern bezog, die Heirathenden hatten sich, bevor sie getraut werden dursten, mit der Rekrutenkasse abzusinden, von 1720 an mußte für diese Kasse in 7 auseinandersfolgenden Jahren die Summe von 20,000 Thalern gezahlt werden. Als das Geld gezahlt war, (1727) verwandelte man die außerordentliche Abgade in eine ordentliche, erhöhte sie auf 4800 Thaler und machte auß dieser speziellen Berliner eine Steuer für das ganze Land. Damit diese gesetzgeberische Maßsregel nicht allein stände, arbeitete man ein neues Reglement

engeren Sinne follte nur ber werben fonnen, ber bereits ein Chrenamt in ber Gemeinde befleibet hatte; nahe Berwandte burften nicht in einem Collegium figen. Wer ein übertragenes Amt nicht annehmen wollte, verlor fein paffives Bahlrecht auf 10 Jahre; mer bie Ausführung eines angenommenen Beichluffes verweigerte, wurde aus bem Collegium ausgeschloffen. Man war ernstlich bemüht, die Berantwortlichkeit der Einzelnen nicht zu erschweren; Geschenke an die Behörden follten nur von bem Gemeindevorstande beschloffen werden tonnen. Man ging fogar noch weiter: bei Ausschreibung neuer Steuern, felbft bei Gehaltserhöhungen von Gemeindebeamten, sowie überhaupt wichtigeren Beschlüffen mußte ein Ausschuß von 15 bis 43 Gemeinde aliebern zur Berathung gezogen werben. Und troß dieser Anfänge einer parlamentarischen Regierung hört man von Streitigkeiten und Reibungen, Ginzelne flagen über die Melteften, ben Aeltesten felbst gelingt es, fich von ber läftigen Berrichaft bes Oberältesten Gumpert zu befreien; es ift, als wenn bie Ruben ausgeschloffen vom Staate, in ihrem Rreife ein Abbild bes großen Gemeinwefens ichaffen wollten.

Auch für die Gemeinde traten die Aeltesten gesetzgeberisch auf. Kein Gemeindeglied sollte mehr als zwei mit festem Geshalt angestellte Handlungsdiener in seinem Geschäft gebrauchen; junge Leute, die das Geschäft erlernt hatten, sollen sich mit einsheimischen Mädchen erst dann verheirathen dürfen, wenn sie sich drei Jahre auswärts ausgehalten hätten.

Solche Maßregeln, durch die man verhindern wollte, daß schädliche Elemente in die Gemeinde eindrängen, traf man auch in anderer Beziehung. Ein auswärtiger Autor durfte nur mit besonderer Genehmigung Unterschriften auf seine Werke bei den Gemeindegliedern sammeln; durchreisende Prediger oder Borsänger durften Proben von ihrer Fähigkeit nur dann ablegen, wenn Vorstand und Rabbinat einstimmig darein willigten.

Neben dem materiellen und geiftigen Wohl galt die Aufsicht dem moralischen Zuftande. Zu einer Gemeindesitzung sollte Niemand erscheinen ohne anständiges Oberkleid, "damit Gottes» furcht und Anstand nicht verletzt werde", ein Mitglied, das ohne Bart und mit einer Perrücke priesterliche Funktionen verrichtet, wurde von dem Genusse von Ehrenrechten in der Synagoge ausgeschlossen, Heirathspasquille wurden verboten. Um dem bei Festen üblichen Luxus zu begegnen, wurde nach dem Bersmögen und nach den sestlichen Gelegenheiten die Zahl der Ginzuladenden bestimmt, 30 Paare wurden als das Maximum angerathen. Ueberreste von sestlichen Mahlen zu schieken, sollte man vermeiden, höchstens an auswärtige Gäste, doch sollte man sich bei dem Uebersenden keiner goldenen und silbernen Geräthschaften bedienen.

Der materielle Zuftand ber Gemeinde mar fein ungunftiger. Unter ihren Mitgliedern, die 1737 auf 120 herabgesett worden waren, befanden fich nur 10, die unter 1000 Thaler befagen, alle übrigen befaßen ein Bermögen von 2 bis 20,000 Thaler und barüber. Much ihre kaufmännische Stellung war eine andere geworden, Kleiderhändler und Pfandleiher fand man nur noch 17, schon nahmen die Comtoire ber Geldwechsler eine angesehene Stellung ein, alle Arten Geschäfte waren in ben Sanden der Juden, felbit der Sandel mit Taback, Kaffee und Thee — die beiden letteren waren befanntlich am Anfang des 18. Jahrhunderts gang neue Sandelsobjefte -, trop des Wiberstandes der Krämer. Goldschmiebe und Diamantenschleifer vertraten die Runft, zwei jüdische Köche suchten das Wohlleben zu erhöhen, für die Wiffenschaft muß in Ermangelung Anderer ein Schachspieler und ein Optifus Zeugniß ablegen und eine Sebegmme, die im Theatrum anatomicum Studien macht; "Efferen, ein gelahrter warhaffter Jude aus Samburg hat allhier Sebräische Bücher zu verkauffen". Die Buchdruckerkunft wurde weiter gepflegt, die Einfuhr hebräischer vorher censirter Bücher wurde mit einer Abgabe belegt. In unsere Beriode fällt auch der Anfang der von Juden geleiteten Kabrifen, wenn auch beren große Entwidelung in einem fpäteren Zeitraume zu betrachten ift; Männer, die fich in dieser Beziehung verdient machten, oder burch besonberen Reichthum glänzten, wurden bereitwilligft vom Könige

aus, und gedachte es zu veröffentlichen, das für die Juden in gang Preußen Gültigkeit haben follte.

Das war eine wichtige, verhängnißvolle Umgestaltung. Schon durch die Bereinigung aller Juden mit einander wurden sie gleichsam zu einem Gemeinwesen umgebildet, die eigene Förderung und Weiterbildung durch die schwerfällige Masse gehemmt und die Klust vergrößert, die sie von den Christen trennte. Dazu kam der materielle Schaden. Die solidarische Hatte, die bisher auf den einzelnen Gemeinden gelastet hatte, wurde nun auf das ganze Land ausgedehnt, die Wohlhabenden und namentlich die, an die man sich zuerst halten konnte, die Juden Berlins, mußten für die Säumigkeit und das Unvermögen der armen Juden in allen Provinzen büßen.

Das beabsichtigte Reglement vom 16. September 1727 enthielt außer den bereits erwähnten, folgende wichtige Abweichungen von dem 1714 erlassenen. Der Handel mit Specereien und Sewürzen, Handwerke mit Ausnahme von Betschiersstechen und Schlachten wurden verboten, Händer dursten durchaus nicht mehr erworden werden, Pfänder konnte man erst nach zwei Jahren verkausen, als höchster Zinssuß galt  $12^{0}/_{0}$ , mit ausdrücklichem Verbot von Zinseszins, kein Handeltreibender durste mehr als einen Knecht und zwei Mägde beschäftigen. Die Zahl der Juden in Berlin wurde auf 100 beschränkt, Fremden war der Einzug ins Land saft gänzlich verboten, dagegen der Auszug Einheimischer ungehindert gestattet, ja dem Ausziehenden noch ein jährliches Schutzeld vergütet.

Die Jubenschaften des ganzen Landes beschwerten sich gegen dieses neue Geset, ihre Klagen hatten den Ersolg, daß dasselbe nicht alsbald in Bollzug gesett wurde. Aber die neue Bestimmung über die Abgaben trat sosort in Kraft. Reben den 4800 Thalern Rekrutengelder wurden 15,000 Thaler Schutzgeld, für Trauscheine 400 und an Kalendergelder 300 Thaler erhoben (April 1728). Die Repartition auf die einzelnen Provinzen ersolgte dann jede fünf Jahre in Generalversammlungen der Judenschaften, die zu Spandau oder Brandenburg abges

halten wurden und meift zu recht unerquistlichen Streitigkeiten Beranlassung boten. Dem folgte nach einigen Monaten die wichtige Berordnung, daß durchaus keine neuen Schuthriefe ertheilt werden sollten, daß die in Berlin und in den Provinzen vorhandenen Judenfamilien zum Aussterben bestimmt waren.

Was hatten bagegen kleine Beränderungen und Berbesserungen in dem neuen Reglement, — denn der Plan eines solchen war nicht aufgegeben, wenn auch die Ausführung verschoben war — zu bedeuten?

Die Juden thaten vollauf ihre Schuldigkeit. Als ein nach ben Grundfäten des Projekts von 1727 gearbeiteter neuer Entwurf ihnen vorgelegt wurde, begleiteten fie in wiederholten Borstellungen fast jeden Bunkt mit ihren Einwänden, wenn sie auch wiffen konnten, daß an ein Durchseten aller Forberungen nicht zu benten mar. Aber zur Gewährung mancher Bitten zeigte fich das General-Direktorium, als die oberfte Staatsbehörde, der auch die Prüfung folder Anträge oblag, bereit. So ftrich es, im Eingang bes Reglements, die beschimpfenden Borte weg, daß die Ruden die Aufhebung der früheren Borrechte, wegen ihrer unerlaubten Ausbehnung bes Sandels und ber zugelaffenen Einschleichung von Fremden verdient hätten, und legte ferner bem König einige Antrage zur Genebmigung vor. Danach follten nur die zum Sandel verbotenen Artifel verzeichnet werden, nicht die erlaubten; das nicht gebrauchte Aleisch sollte an Christen verkauft werden dürfen: ftatt bes Berbotes, vor dem Tode bes Baters zu heirathen, follte eine bestimmte Anzahl Chen jährlich, in Berlin 10, geftattet werben, die Beerdigung follte ftattfinden dürfen, ebe die Erben alle Schulden bes Todten an Chriften entrichtet hätten. Aber der König genehmigte nicht einmal diese Borschläge; in ber scharfen, knappen Beise, die ihn kennzeichnete, antwortete er auf alle Anträge: ber Todte foll nicht begraben werben, war seine Antwort auf das Lette, "der finder kan ihn als zumalen auf seine karre unter galgen begraben."

Nachdem in diefer Weise ber Inftangenweg burchschritten

war, wurde das "General-Privilegium und Reglement, wie es wegen der Juden in Sr. Königl. Majestät Landen zu halten" am 29. September 1730 erlassen. Kaum war das geschehen, so baten die Juden, es solle nicht publicirt werden, aber die Bitte kam zu spät. Nun wollten sie wenigstens nachträglich noch einige Verbesserungen erlangen und in der That erhielten sie eine Deklaration, wonach ihnen der Handel mit Taback und Färbereiwaaren gestattet wurde, die Töchter, wenn keine Söhne da waren, dem Vater folgen, und die Verstorbenen auch vor Bezahlung ihrer Schulden durch die Erben begraben werden dursten.

Aber eine Sauptbestimmung des Reglements wurde nicht ausgeführt: die Anzahl der Familien in Berlin blieb nach wie vor 180, trop der geseglichen Beschränfung auf 100. Freilich nicht für lange Zeit. Anfang 1737 war ein kleiner Silberbiebstahl, an bem Juben betheiligt waren, entdedt worden. Der Rönig hörte bavon und verurtheilte die Judenschaft zur Leiftung eines Schabenersates von 1000 Thalern. Eine folche Erinnerung an die Juden konnte nichts Gutes schaffen. Ploblich erließ der König eine Rabinetsordre, die Juden in Berlin feien auf 120 zu reduciren. Wiberspruch, Bitten, Aleben von Seiten ber Juden half nichts, Borftellungen ber Beamten vermochten kaum ein hinausschieben bes Termins zu erwirken. Man einigte fich auf 120 Familien, die 953 Röpfe ftark waren, außerbem 43 Gemeindebeamten, mit einer Ropfzahl von 234. Nach ben aufgestellten Liften hatten 584 Versonen Berlin zu verlaffen; als man bem König ben Abzug von 387 melbete, schrieb er: "Gottlob, daß sie weg fenn, follen die andern auch wegschaffen, aber sollen fich nicht in meine andern Städte und Provingen niederlaffen, follen sie auch wegschaffen". (Juni 1737.) Bie viele in Folge dieses Befehls Berlin verlaffen haben, läßt fich nicht bestimmen. Im Sahre 1733 gahlt man 254, im Jahre 1739, 262 Contribuenten in der Gemeinde, also trop ber Ausweifung eine, wenn auch im Vergleich zu den übrigen Sahren geringe Steigerung. Gegen die gewaltsame, unnatürliche Hinderung einer Bermehrung der Juden konnten die Betroffenen keine Gewalt brauchen; das listige Einschleichen aber unter allerlei Namen: Bediente, Gemeindebeamter u. f. w. kam dem Staate gegenüber zu immer höherer Blüthe.

Bu ber ersten Gewaltmaßregel kam eine zweite. Die Soldaten hatten sich über ihre unsauberen Quartiere in den Baracken zwischen Königs- und Spandauer Thor beklagt, solchen Klagen mußte abgeholsen werden. Man zwang daher die Juden, die keine eigenen Häuser besaßen, aus ihren Miethswohnungen auszuziehen, dieselben ohne Entschädigung den Soldaten zu überlassen, und sich in den Häusern hinter der Mauer und in den von den Soldaten verlassenen Baracken nach einem von der Regierung willkürlich gesetzten Preise einzumiethen. (Oktober 1737.)

Diefen Maßregeln mag man eine dritte, der Zeit nach frühere, anreihen, die tief in bas innere Wefen ber Gemeinde eingriff. Der Rabbiner Michel Chofid war gestorben (1729); in bem eingetretenen Interregnum erhielten die Aeltesten plöglich ben fönigl. Befehl, ben Moses Maron aus Leipnif zu mählen. Bergeblich protestirten die Aeltesten, Niemand fenne den Rabbiner, er sei erst 20 Jahre alt und könne daher nicht die erforderlichen Eigenschaften befigen, um die gange Gemeinde in Lehre und Leben zu unterweifen, fie baten wenigftens um eine Frift zur Einziehung von Erfundigungen über ben Borgeschlagenen. Alles vergeblich, die Wahl mußte vorgenommen, die Bestätigung eingeholt, das Berufungsschreiben erlaffen werden. Ueber die Thätigkeit bes Rabbiners ift nichts bekannt, fie mar von furzer Dauer. Schon im Mai 1730 erlangten die Aeltesten die Erlaubniß, einen neuen Rabbiner zu wählen, sie verheimlichten dies, bis fie in Cfajas Sirschel einen paffenden Ersat gefunden hatten, inzwischen tam es zwischen Moses Maron und angesehenen Gemeinbegliebern zu Thätlichkeiten an geweihter Stätte, endlich schloß man mit Aaron einen Bergleich, in Folge dessen er nach Frankfurt a/D. zog und das dortige Rabbinat lange Jahre bis zu feinem Beggange nach Nifolsburg befleibete, dem Berliner Rabbiner aber einen Theil seiner Einkünfte überließ. Auch die Erinnerung an ihn suchte die Gemeinde zu tilgen; die an ihn ergangene Bokation ist im Gemeindebuch durchstrichen. In der Seelenseier (Kuntrus) der Synagoge ist jedem Rabbiner ein Segensspruch geweiht, nur ihm nicht.

Die Beschränfung der Familienzahl hatte den Gedanken nahe gelegt, die Verhältnisse der Zurückbleibenden gesetzlich zu regeln. Schon 1737 schritt man zu den Vorarbeiten für ein neues Reglement. Mit einer Umgestaltung des alten wären die Juden ganz zufrieden gewesen, wenn man von einer solchen eine Resorm hätte erwarten dürsen, aber dazu war keine Ausssicht vorhanden.

Die churmärkische Kammer war mit der ihr übertragenen Ausarbeitung des Gesetzes schon Ende 1737 fertig. Der von ihr vorgelegte, aus 30 Paragraphen bestehende Entwurf suste im Wesentlichen auf dem Reglement von 1730, nur daß er der Entwurf eines Gesetzes für die Juden in Berlin, nicht ein allgemeines Gesetz für die Juden in Preußen sein sollte; er änderte nichts zu Gunsten der Juden, einzelne harte, beschränkende Bestimmungen wurden nur noch schärfer ausgeprägt, der eiserne Ring, der die Unglücklichen umgab, noch sester und enger geschlossen.

Bor Allem wurde die Anschauung sestgehalten, die vorhandene Zahl der Judenfamilien durchaus nicht zu vermehren, sondern allmählich aussterben zu lassen. Kinderlose Familien dursten ihren Schutz nicht durch Adoption übertragen, die Plätze abziehender Familien wurden nicht durch neue ersetzt, Heirathen waren für erste Kinder bei einem Bermögen von 2000, für zweite von 3000 Thalern gestattet. Der Berlust des Schutzbriefes, der gleichbedeutend war mit der Bernichtung eines Platzes in der Stammrolle, war eine oft angewendete Strase; er galt für Bankeruttirer und tras deren Kinder dis ins dritte Glied, er stand auf Haussen, auf Handel mit verbotenen

Waaren, auf Zollbefraudationen und wissentlichen Ankauf gestohlener Sachen. Durch eine That, für die der Christ eine Geldbuße oder eine geringe Gefängnißstrase erlitt, wurde für den Juden die Frucht eines mühevollen Lebens, die Zukunft seiner Familie vernichtet.

Wie die Anzahl der Juden, so wurde auch ihre Thätigkeit beschränkt. Das Berbot der Handwerke und einer großen Anzahl Handelsartikel blied bestehen, die offenen Läden — mit Ausnahme der Geldcomptoirs und Trödlerbuden — sollten dis auf 20 eingehen, auswärtige Juden sollten die Jahrmärkte nur auf 4 Tage beziehen dürsen.

Auch in die inneren jüdischen Berhältnisse wurde ein Singriff versucht, die Zahl der Aeltesten sollte beschränkt, der Wahlsmodus geändert werden; die Judenschaft sollte einen Staatsbeamten unter dem Namen Assessor annehmen, der ihnen in ihren Angelegenheiten zu rathen hätte; ein Jeder der 120 Schutzinden sollte in die Hände der Commission einen Sid der Untersthänigkeit leisten.

Der Entwurf wurde den Juden mitgetheilt, um auch diesmal wie in manchen vorhergehenden Fällen die Betreffenden zu hören. Aber es blieb eben beim Hören.

Die Juben reichten ihre Beschwerben gegen alte und neue Beschränkungen ein, sie erstrebten in ihren Forderungen keine ibealen Zustände, im Wesentlichen nur das, was sie bereits vordem besessen hatten.

Es ist immerhin merkwürdig, daß der Minister Broich, dem der Entwurf mit den Gegenbemerkungen zur Begutachtung zuging, manche Borschläge der Juden zur Berücksichtigung empfahl, und im Allgemeinen den Grundsatz betonte, die Juden, die ohnehin mehr als die Christen zu leisten hätten, nicht durch zu große Beschränkungen an der Ersüllung ihrer Pflichten zu hindern.

Aber das General-Directorium, das als oberfte Staatsbehörde über neue Gesetze die Entscheidung zu fällen hatte, die dem König dann zur Bestätigung vorgelegt wurden, schloß sich saft ganz dem Entwurf der Kammer an. Nur einzelne Bitten der

Juben wurden gewährt. Zur Vervollständigung der 120 Stammjuden follten die Pläte der bis jett Verstorbenen neu besett;
nur wer einen betrügerischen Bankerutt gemacht, sollte mit Verlust des Schuthricses bestraft werden; in dem wiederholten Verbot des Alenugebets sollte nicht von einem "lästerlichen", sondern von einem "Mißbrauch des jüdischen Gebetes Alenu" bie Rede sein.

Die Ausführung des Gesetzs wurde durch den Tod des Königs Friedrich Wilhelm I., am 31. Mai 1740, verhindert Mit seinem Nachfolger Friedrich II. beginnt nicht sogleich eine neue Epoche. Die ersten 10 Jahre seiner Regierung waren für die Juden eine Fortsetzung ihrer Leiden, es schien, als wenn nur der Name des Herrschers, nicht die Grundsätze seiner Herrschaft andere geworden wären.

Schon vor 1740 hatten die Juden versucht, für einzelne Punkte das Wiedereintreten der Bestimmungen des Privilegs von 1714 an Stelle des Generalreglements von 1730 zu erslangen, dei der Throndesteigung Friedrich II. suchten sie um Bestätigung des ersteren nach. Diese wurde freilich nicht geswährt, da man aber wegen der vielsachen Beschwerden der Juden gegen das Reglement von 1730 diesem nicht nochmals gesetzliche Kraft beilegen wollte, so war in dem Generalpatent des neuen Königs von den Juden gar nicht die Rede.

Eine Neuordnung der Verhältnisse war daher ersorderlich. Die Juden boten selbst die Hand dazu. Sie wollten eine Commission aus ihrer Mitte einsehen, die auf Ordnung in der Jubenschaft zu sehen hätte, auf Abhaltung aller Fremden, auf Fortschaffung unnüher Diener, auf gänzliche Abstellung des Hausirhandels. Die später nochmals wiederholten Vorschläge der Juden wurden von der Regierung, als diese ein neues Geset erlassen wollte, benutt.

Der General-Fiskal Uhden reichte, "unvorgreiffliche Borschläge" ein (1743). Nach den von ihm aufgestellten Listen hatte sich die Zahl der Juden sehr stark vermehrt: statt der 120 Fasmilien lebten in Berlin 333, die mit Weibern, Kindern und

Bedienten eine Kopfzahl von 1945 darstellten. Bon einer Ausweisung der Ueberzähligen wurde nicht gesprochen. Dafür wurde eine verhängnißvolle Theilung vorgenommen. Die früheren Stammjuden, die besonders Privilegirten und die Reichen wurden ordentliche Schutzuden, ihre Zahl wurde auf 150 sestgesetzt, die übrigen Berechtigten wurden außer ordentlich e. Der Platzeines ordentlichen Schutzuden konnte bloßvon den erstgeborenen Kindern (Sohn oder Tochter) wenn sie begütert waren, und nur nach dem Tode des Baters eingenommen werden; zweiten und britten Kindern konnte, wenn sie ein großes Bermögen besaßen, nur ein Platz unter den außerordentlichen Schutzuden eingeräumt werden. Die Mitglieder der letzteren Klasse waren überhaupt nur für ihre Person in Schutz genommen, Kinder dursten sie nicht ansehen.

Sonstige Vorschläge Uhdens bezogen sich auf Ordnung des Fremdenverkehrs, auf Fixirung der Zahl der Gemeindebeamten; die Judenschaft sollte vor dem Thore ein Armenhaus errichten, in gewissen Theilen der Stadt sollte der Erwerd von Häusern gestattet sein. Die Judencommission sollte aufhören, an deren Stelle führte der Polizeidirector und der Generalsiskal die Aufssicht über die Juden.

Die Borschläge Uhdens fanden im Großen und Ganzen die Billigung der Behörden; durch die Krankheit und den Tod des Ministers Broich erlitten nur die Arbeiten für das neue Gesetz eine Unterbrechung und wurden erst nach dem Eintritt Dankelmanns ins Ministerium wieder aufgenommen (1746). Lange Berathungen und Untersuchungen wurden von den Behörden über einzelne Punkte vorgenommen; eine Beränderung erlitt der Entwurf namentlich dadurch, daß man sich entschlöß, ein für alle preußischen Provinzen gültiges Judengesetz herzustellen. Auch die Einwürfe und Klagen der Juden, — und für sie traten die Berliner immer mehr als beredte und kühne Borkämpfer hers vor — wurden gehört.

Gründe zum Klagen lagen, wie wir sahen, schon genügend in den früheren Bestimmungen; doch waren jest noch drei neue erhebliche hinzugekommen. Zwei davon waren aus der Initiative des Königs entstanden. Bei Gelegenheit zweier Bittschriften hatte er nämlich bestimmt, daß keinem Juden ferner gestattet sein solle, mehr als ein Kind anzusehen, daß ein Jude, der Bankerutt mache, für sich und seine Angehörigen seines Schuhes verlustig gehe, und daß sein Plat auch von keiner anderen Familie ferner besetzt werden dürse. In demselben Jahre, wie diese beiden Berordnungen (1747), wurde ein drittes Gesetz erlassen, das mit der oben erwähnten Strafe auch den belegte, der gestohlene oder verdächtige Sachen ankauste, statt sie anzuhalten und dem Eigenthümer zu übergeben.

Der Kampf gegen diese brei schweren Berfügungen und alle die früheren harten Bestimmungen hatte freilich keinen günstigen Erfolg; im Gegentheil, der Besehl gegen die Diebesshehler wurde noch verschärft: konnte man den Thäter nicht aussindig machen, so mußte nun die ganze Judenschaft für den Berlust haften.

An der endlichen Ausarbeitung des General-Reglements hatte der König perfönlichen Antheil. Er ging das ganze Gesetz gewissenhaft durch, und forderte über einzelne Kunkte, die ihm seltsam vorkamen, wie die Eintheilung in ordentliche und außerordentliche Schutzuden, genaue Auskunft; die Aushebung der Judenkommission, die nach der letzten Redaktion des Entwurses durch das General-Direktorium wieder hatte beibehalten werden sollen, war sein Werk.

Die Aufhebung dieser Commission war dadurch, daß num Juden und Christen gemeinsame Obrigkeit, gleichen Gerichtsstand besaßen, eine scheinbare Erleichterung; sie wäre eine wirkliche gewesen, wenn die Ausnahmegesetz, die diese Sonderung hervorgerusen hatten, gleichzeitig geschwunden wären. Aber das war nicht der Fall. Sine wirkliche Berbesserung war nur die gestattete größere Zahl der Familien — damals gab es 150 ordentliche, 63 außerordentliche — sonst blieben alle die größeren und kleineren Härten und Bedrückungen bestehen, die eine gesunde Entwickelung hemmten, weil sie eben die Entwickelungsfähigkeit und Würs

digkeit Derer nicht anerkannten, denen diese Gesetze beftimmt waren.

Als das Geset vollendet war und mit der königlichen Unterschrift versehen, den Juden mitgetheilt wurde, da baten sie, daß man es wenigstens nicht veröffentlichen solle, und ihr Wunsch wurde gewährt. Die Publikation erfolgte erst bei der Serausgabe einer Gesetzsammlung 1756.

Die Veröffentlichung würde ihren auswärtigen Credit vernichten und ihnen im Auslande Schande bereiten, so hatten die Juden vorgestellt. Es liegt darin ein tieses Gefühl erhabenen Schmerzes. Das Unglück war über sie verhängt; sie mußten es schweigend dulden, aber die Kunde davon sollte nicht herausdringen. Achtzig Jahre gemeinsamen Lebens waren nicht spurlos vorübergegangen, das Kind wollte die Blöße seines Baters nicht ausbecken.

Gar Mancher mag, als er durch das Gesetz von 1750 die traurigen Zustände der Vergangenheit auch für die Zukunst bestätigt fand, hoffnungslos der Folgezeit entgegen gesehen haben. Als dem ersten Menschen die Sonne zum ersten Male unterging, da jammerte er und meinte, das Ende sei gekommen. Er versbrachte die Stunden der Nacht in qualvoller Angst, dann jubelte er auf, denn die Sonne erhob sich in voller Schönheit.

Auch in dem großen Gange der Welt folgt helles Licht auf Zeiten der Finsterniß. Aber die Kinder Adams dürfen nicht in bänglicher Unthätigkeit das Heil erwarten; nur wer muthig ringt, erwirbt die Freiheit.



## Arittes Buch.

Innere Bebung und äußere Befreiung. (1750—1812)

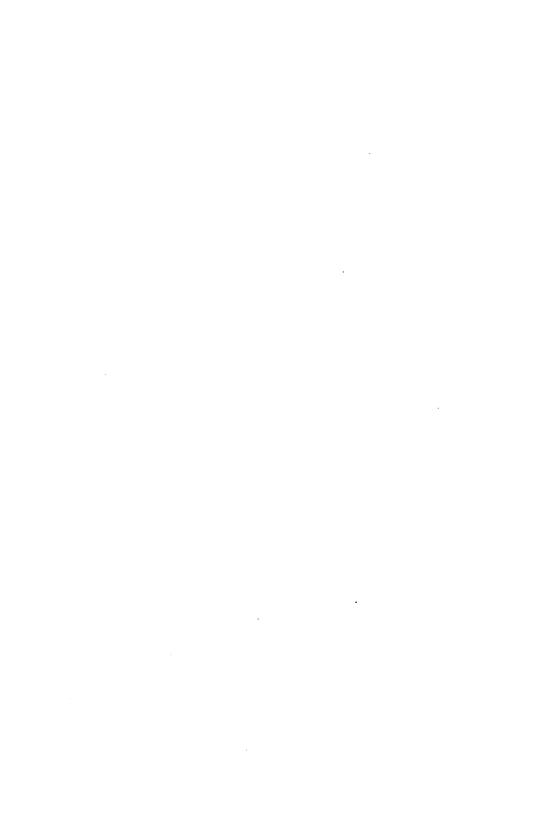

# Einleitung.

216 für die Neuordnung der judifchen Berhältniffe in den 40er Jahren eine Commission eingesetzt wurde, legte man sich, neben ben zur Berathung hingestellten Einzelbestimmungen, auch allgemeine Fragen vor. Der Finangrath Manitius erörterte, und feiner Erörterung traten mehrere Mitglieber bes Generalbirectoriums bei, wodurch die früheren beschränkenden Bestimmungen gegen die Juden entstanden wären, und nannte als hauptfachliche Quelle "das ex papatu originirende odium religiosum, welches der Ursprung alles Unglücks und des Verfolgungsgeiftes in ber Weld ift". Aber diefer Saß gehörte, seiner Meinung nach, einer vergangenen Zeit an. "Ben jegiger täglich mehr und mehr sich aufflährenden Einsicht in allen facultaeten wird nicht leicht jemand noch fo einfältig fenn, daß er propter dissensum in conceptibus und der differenten Gedanken und Mennungen in Religionsbegriffen das inveteratum odium religionis annoch billigen und einer gangen nation deshalb die toleranz, den Schutz und officia humanitatis zu versagen, vor recht und billia halten folte".

Zwanzig Jahre später (1765) beabsichtigte man eine Erhöhung der Judenschutzgelder. Einer der höchsten Beamten des Staats, der General-Fiskal d'Asnières wurde um seine Meinung über diesen Plan befragt. Er bemerkte: "Wenn ich mir die Frage auswerse, worauf denn die Bestimmung der Juden

praestandorum gegründet werden soll, so antworte ich: ich könnte es nicht sagen, und in der That, es ift auch niemahls ein billiges und in der Vernunft gegründetes principium in dieser materie ausfündig zu machen. Der Ursprung der Juden Schut-Gelber ist durch gant Europa in den Verfolgungen, die die Juden erlitten, in beren Verbannung aus verschiedenen Ländern, in dem Saß eines abergläubischen und ungerechten Volkes zu suchen. Dazu kam, daß die Fürsten ihre Aufnahme als ein Mittel betrachteten, ihre Cassa anzufüllen und sich wenig daraus machten, ob die Juden, die auch würklich damahls sehr unnütze und zum Theil schäbliche Mitglieder bes Staats maren, fertig merben konnten oder nicht". Die Verfolgungen haben aufgehört, bie Frage nach Schädlichkeit ber Juden könne man mit Nein beantworten, und wenn sie Schaben bringen, so könne dieser nicht burch eine Summe Gelbes wieder gut gemacht werden. "Daraus erhellet, daß die Erhöhung, wo nicht die Benbehaltung ber Juben praestandorum mit ben gefunden principiis nicht harmoniret, weil man findet, wenn man auf den Ursprung bieses instituti zurückgehet, daß es sich auf Leibenschaften und Mängel ber Einsicht gründet".

So sprachen zwei Beamte im Staate Friedrichs des Großen. Es wäre voreilig, wenn Jemand daraus, daß ihre Rathschläge nicht befolgt würden, schließen wollte, sie seien Seher gewesen, die ihrer Zeit voraneilten. Freilich sie waren Verkündiger einer neuen Epoche, aber die Zeit war angebrochen. Friedrich der Große saß auf Preußens Thron.

Deutsches Volksbewußtsein war seit der ruhmvollen Humanistenperiode erstorben, erst jett nach mehr als 200 jährigem' Schlummer erwachte es aufs Neue. Wie nach einem schönen Worte Göthes, der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt durch Friedrich den Großen und die Thaten des siebenjährigen Krieges in die deutsche Poesie kam, so sonnte sich das ganze Volk in dem Strahl, der von dem Helbenkönig ausging.

Friedrich der Große achtete die deutsche Sprache gering,

und boch blickte ganz Deutschland auf ihn als den seinigen. Gegen die Juden empfand der große König Widerwillen, und doch sind die preußischen Juden, die Juden Berlins, wie Rahel geistvoll bemerkt hat, les Juis de Frédéric le Grand.

Die Geschichte besitzt so wenig wahrhaft große Männer, die ganzen Perioden den Stempel ihres Genius aufdrücken; Friedrich der Große nimmt unter ihnen eine Stelle ein. Richt durch die Schlachten allein, die sein mächtiger Arm schlug, durch das neue Leben und den frischen Geist, die er hineingetragen hat in das ganze Bolk.

Mit Friedrich beginnt das Zeitalter der vielbewunderten und vielgeschmähten Aufklärung. "Die Aufklärung", hat Kant gesagt, "ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sapere aude, habe den Muth, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist der Wahlspruch der Aufklärung."

Das ist das Große der Aufklärungsperiode. Aber sie besitzt auch ihre Schattenseiten. Wer den Muth hat, sich aus der einschläfernden Gedankenlosigkeit herauszuarbeiten, bewundert leicht sich selbst: nicht sowohl das gewonnene Resultat, als schon die That der Besreiung erscheint ihm genügend. Die beengenden Grundsätze werden abgeschüttelt, aber keine neuen angenommen. Die Nachsolger der ersten Kämpser meinen durch seichte Gleichgültigkeit, die man mit dem Ehrennamen Toleranz schmückt, eine große That zu verrichten. An Stelle des belebenden Gedankens tritt dann wieder das todte Wort, an das man sich klammert. Gine Revolution ist aber nur dann segensreich, wenn sie an Stelle der umgestürzten Götter neue errichtet. Und auch das geschah.

Das ist die Signatur für die Zeit im Allgemeinen und auch für die Behandlung und Entwickelung der Juden. Auf Friedrich den Großen folgte die versehlte Anwendung der Grundsätze der Aufklärung unter seinen Nachfolgern, dis die gänzliche innere Umgestaltung und nationale Erhebung dem preußischen Staate seine Kraft verlieh; Mendelssohns Ideen wurden durch die Salons und die Halbbildung verwässert und verfälscht, bis David Friedländers Ernst und Kraft und die durch ihn erkämpste bürgerliche Gleichstellung die Juden zu neuem Leben emporhob.

#### Erftes Rapitel.

# Der Kampf gegen das General- Privilegium

bon 1750.

Die Lage, in welche die Juden durch das nach langen Rämpfen erlangte Privilegium gerathen waren, war eine traurige und beschränkte. Die Trennung in ordentliche und außerordentliche Schutziuden war ftreng burchgeführt. Lettere hatten nur ein Recht für ihre Person, aber auch bas an sich übertragbare Recht der ersteren war beschränft, benn Kinder konnten bei Lebzeiten ber Eltern feine selbstständige Sandlung treiben, fie fonnten höchstens einen Plat unter ben außerorbentlichen erhalten, Beirathen ber zum Anseten Berechtigten maren nur mit Ginheimischen gestattet, mit Fremben nur, wenn sie großes Bermögen ins Land brachten. Bon Sandwerfen waren nur folche erlaubt, in benen sich Juden bereits früher hervorgethan hatten, und für die feine Zünfte eriffirten; die Sandelsbeschräntungen blieben besteben, nur folde Specereiwaaren, die durch Berunreinigung zu religiöfem Gebrauch untauglich werden konnten, sollten von Juden an Juden verkauft, Wein und Branntwein an einigen Orten ber Stadt an Cabbath und Festtagen von Juden an Juden verschenkt werden. Sonft blieb der Handel und namentlich der Kleinhandel, das Leihen auf Pfänder, wenn auch mit manchen drückenden Ausnahmebestimmungen, der einzige Nahrungszweig; der Ankauf liegenber Grunde, ber jum Ackerbau wenigstens hatte führen können, blieb auch ferner unterfagt; die Bahl von 40 Säufern, die im Befig ber Berliner Juden waren, wurde als Normalzahl festgesett. Der Einaang in die Stadt war nur durch das Sallische und Prenzlauer Thor gestattet, vor dem setteren sollte ein Armenhaus errichtet werden, um durch hier gereichte Almosen die Betteljuden zu hindern, Berlin zu betreten. Die Zahl der össentlichen Bedienten war sestgesetzt, für die geduldeten Juden bestimmte man zwar keine Zahl, aber schon in den Bestimmungen über Ansehung, über die Entziehung des sogenannten Rechtes des zweiten Kindes, ersannte man deutlich das Streben, die Anzahl in keiner Weise zu vermehren. Eine gesunde, naturgemäße Entwicklung wurde aber namentlich durch die subsidiarische Harteit schwer, wenn nicht unmöglich gemacht, die für die Abtragung der Schutzelder alle preußischen Gemeinden verpstichtete, und noch besonders der Berliner Gemeinde den Zwang auserlegte, für alle Diebstähle, woran ein Jude durch Stehlen oder Hehlen betheiligt sein mochte, vollen Schadenersatzu leisten.

Es ift uns nicht vergönnt zu berichten, wie dieses Geset, das mit den schon damals sich herausbildenden Ideen der Zeit in Widerspruch stand, das zu der beginnenden Resormation der Juden den schärfsten Gegensat bilden mußte, durch einen weisen Entschluß der dazu Besugten ausgehoben wurde. Die nächste Folgezeit berichtet uns nur von noch schärferer Ausprägung einzelner drückender Bestimmungen, von dem erfolglosen Ringen, im Sinzelnen, wie im Allgemeinen bessere Gesetz zu erhalten. Es wird immer trauriger, immer dunkler: der Gesesselte, der in eisernen Ketten schmachtete, fühlte mächtig in sich der Freiheit belebenden Hauch, der in die ganze Welt einzuziehen schien und nur zu seinen Wärtern nicht dringen wollte.

Der unermüdete Kampf gegen Gewalt und Borurtheil verdient immer Bewunderung; er wird um so rühmenswerther, je ungünstiger die Aussichten sind, unter denen begonnen werden muß. Wir können auf dieses Ringen gegen das Judenreglesment von 1750 mit doppelter Freude blicken. Denn neben den befreienden Zeitideen, ohne deren Einwirkung Richts geschehen kann, ist es bei jeder einzelnen Bestimmung dis zu dem allgemeinen Gesetz von 1812 die unermüdliche und ausopfernde Thätigkeit der Aeltesten der Berliner Gemeinde gewesen, der

jede Aufhebung einer Schranke, jede Besserung und Erleichterung zu danken ist. In dem gewaltigen Kampse zweier Nationen preist man nicht nur Diejenigen, die mit genialem Blicke den Plan erdacht, sondern auch die, welche mit unerschüttertem Muthe stets auß Neue die Schaaren geführt haben; wir wollen neben den geistigen Besreiern des Judenthums, auch David Friedländers und seiner Vorgänger im Amt und im Streben nimmer vergessen!

Das Reglement hatte, wie bereits bemerkt, feine bestimmte Bahl von Juden festgesett, die geduldet werden follten; spätere Verfügungen suchten das Verfäumte nachzuholen. Doch hatte man sich überzeugt, daß die alte Maßregel der Festsetzung einer begrenzten Familienzahl die verschiedenartigsten Migbräuche veranlaßte und so wollte man von nun an die Juden nach Röpfen zählen. Die Verordnung wurde erlaffen, es kam aber zu keiner strengen Durchführung berselben. Nur an dem Grundsate, die Zahl ber Juden in keiner Weise sich vermehren zu lassen, hielt man mit aller Strenge fest; als während bes Königs Abwesenheit das Generaldirektorium eine Anzahl Schutzbriefe auf Berlin gegen hohe Abgaben ertheilt hatte, kaffirte fie der König. Es war keine Abweichung von diesem Grundsak. sondern nur ein Zeichen von Menschlichkeit, wenn man ben verheiratheten Kindern gestattete, eine eigene Wohnung zu beziehen und sich nicht mehr in einem engen Raum mit ben Eltern zusammendrängen zu muffen. Die zweiten Chemanner ber Schutziudenwittmen sollten sich nicht wieder verheirathen bürfen: gegen einschleichende fremde Bettel- und Sausirjuben wurde mit außerfter Strenge verfahren; ju ihrer Ermittelung und Begichaffung follten auch die Aeltesten hülfreiche Sand leiften. Auch fremden reichen Juden wurde die Ansiedlung mehr noch als früher erschwert, "es sollen keine Juden neue Brivilegien friegen, es fen, daß fie Fabriten anlegen", lautete ein Beicheid bes Könias. (29. Oftober 1757.)

Trot feiner Abneigung gegen die Juden hatte der König, wenn er fich in Gelbnöthen befand, namentlich im fiebenjährigen Kriege, feine Zuflucht zu ben Juden genommen. Durch Militarlieferungen und Münzeprägen hatten sich besonders Berliner jübische Familien großen Reichthum erworben. Gie follten von biefen Schäten nun auch für bas Gebeihen bes Staats beitragen. Als fie nach ber Beendigung bes ichweren Krieges um Rückerstattung des ihnen seit lange entzogenen Rechtes baten, zwei Rinder ansegen zu burfen, murbe ihnen baffelbe nur nach Zahlung einer bedeutenden Geldsumme und unter ber ausbrücklichen Bedingung wiedergegeben, daß die Angesetten fich zur Errichtung von Kabriten verpflichteten. Auch die Judenschaft als Gesammtheit wurde gezwungen, ben Betrieb von Fabrifen zu übernehmen, und zwar von folchen, die durch den früheren Unternehmer, ober burch bie Unrentabilität bes bearbeiteten Gegenstandes, zu feiner Blüthe hatten gelangen fonnen.

Gewiß lag in dieser einzelnen Maßregel eine grausame Hater. Aber verkannt darf nicht werden, daß bei dem ganzen Unternehmen ein gesunder ökonomischer Grundsat vorwaltete: man wollte die vermögenden Juden — und nur mit solchen hatte es der damalige Staat zu thun — mit allen Mitteln veranlassen, statt des Kleinhandels die große gewerbliche Thätigkeit, wie sie sich in der Leitung von Fabriken darbot, zu ergreisen. Das hatte denn auch seine ersprießlichen Folgen. Wie David Hirch schon früher die erste Sammetsabrik in Deutschland angelegt hatte, so entstanden nun in kurzer Zeit Fabriken der verschiedensten Art, von denen wenigstens einige zu nicht geringer Blüthe gelangten.

Recht im Gegensat zu dieser Ausdehnung des Gebietes, in dem die Juden thätig sein follten, wurde der eigentliche Handel, für den es jetzt ebensowenig wie früher, an Klagen christlicher Confurrenten fehlte, mannigsach beschränkt; einzelne Gegenstände, wie Wolle, Holz, gänzlich verboten, auch die zu nehmenden Kinsen um mehrere Prozente herabgesetzt.

Trot diefer Beschränfungen wurden die Abgaben, 3. B. die

Gebühren bei Erlangung irgend eines Borrechts (Chargen faffengelb) erhöht; das Schutgelb, bas von bem ganzen Lande erhoben wurde, vermehrte man von 15,000 auf 25,000 Thaler jährlich, tropbem fich hierbei Stimmen, wie die des Generalfistals gegen die Erhöhung, ja überhaupt gegen die Einziehung besonderer Judenschutgelber, erhoben. Eine neue bedeutende Auflage entstand unter bem Namen ber Gilberlieferung. Noch drückender murde die Porzellanabnahme. Der König suchte die von ihm gegründete neue Porzellanmanufaktur in jeder Weise zu heben. Um ihren Absat zu erhöhen, mußten bie Juden bei allen Conzessionen, die sie erhielten, eine gemisse nicht unbedeutende Quantität Porzellan abnehmen, das, um ben Namen ber Fabrik zu verbreiten, im Auslande verkauft werden follte. Der Transport bereitete viele Kosten und die Waaren, die in der erften Zeit nicht jum Beften geriethen, waren im Auslande nur mit beträchtlichem Berlufte zu verfaufen, fo wurde die Abgabe noch viel schwerer und gab zu vielen Berdrießlichkeiten und lauten Rlagen Anlaß, die aber während der Regierung Friedrich des Großen keine Abhülfe fanden.

Auch der große Krieg war an den Juden nicht spurlos vorübergegangen. Freilich zeigten fich feine schlimmen Folgen nur in Opfern an Geld, nicht an Menschenleben, selbst in ben Beiten ber äußersten Bedrängniß foll Friedrich ben Gedanken von sich gewiesen haben, Juden in seine Seere aufzunehmen. Wenn Friedrich fich auch vielfach als glänzender Meister in ber Rriegsfunft bewährte, so war die Uebergahl der Feinde boch oft zu groß, als daß er fie mit feinen fleinen Schaaren überall hätte zurudweisen können: felbst die Sauptstadt Berlin murde, nachdem sich baselbst schon 1757 ein österreichisches Streifcorps gezeigt hatte, 1760 von den Ruffen befest. Von den Bewohnern wurden große Contributionen erhoben, und nicht die fleinsten von ben Juden; auch mußte die Judenschaft der Stadt einen Theil der von diefer verlangten Summe vorschießen. Die Judenschaft nahm ihrerseits Geld von Brivaten auf, auch von ber Schweftergemeinde Salberstadt; es war ein grausamer

Scherz, wenn man in ber Schuldurkunde als Zahlungstermin ben Tag der Erscheinung bes Messias angab.

Neben ben geforberten gingen bann scheinbar freiwillige Abgaben einher: jährliche Natural und Geldgeschenke in ganz beträchtlicher Höhe an hohe und niedere Beamte, beren günstige Gesinnung man erhalten ober erlangen mußte, der Ankauf eines Perlbettes und anderer kostbarer Möbel des Königs, für welche die Summe von 16,000 Thaler verwendet wurde.

Solche ungeheure Ausgaben erhöhten die Schuldenlast der Gemeinde und vermehrten die Abgaben der einzelnen Gemeindeglieder stets aufs Neue. Denn außer dem Staate bedurste die Bestreitung der Gemeindebedürsnisse erheblicher Summen, der Borstand mußte eigene Steuern erheben: wir hören von einer Mitgiste, Nachlase und Häusersteuer, zu deren Betreibung eigensthümliche Mittel, wie Entziehung des Ostermehls, benutzt wurden, der Berkauf der Synagogenstände, der als alleiniges Recht der Aeltesten gesetzlich hingestellt ward, dot eine bedeutende Duelle der Einkünste dar.

Mit ben jo geforberten großen Abgaben aller Gemeindealieder standen die Einnahmen in keinem natürlichen Berhältniß. Der Krieg hatte freilich Einzelne bereichert, aber die große Angahl berer, die mit ihren beschränkten Mitteln und burch ben engen Kreis, in bem fich ihre Geschäfte bewegen konnten, auf ruhige Zeiten und geordnete Zustände angewiesen waren, mußten bie Schreckniffe bes Krieges empfinden. Das Busammenbrechen fo vieler Geschäfte, die nothwendige Folge eines jeben Krieges, murbe für die Juden eine neue Quelle bes Uebels. Der Bankerutt eines Juden galt von vornherein für einen betrügerischen, bie burch bas Generalprivilegium darauf gesette Strafe mar Verluft bes Schutes: ftarb ein folder Jude, fo follten Eltern und Erben verpflichtet fein, die Schulden fofort zu tilgen, ober nach bem Begräbniß auf erefutivifches Beitreiben. In einem nach bem fiebenjährigen Rrieg erlaffenen "Bankeruttiergefet" murbe die Bestimmung wieberholt. Die Aeltesten protestirten, fie ftellten die maßige Forberung, daß die Eltern nur zur Zahlung angehalten werden sollten, wenn sie zugleich die Erben wären, aber auch das wurde nicht bewilligt. Statt dessen wurden auch die Aeltesten für einen solchen Bankerutt verantwortlich gemacht, sie sollten strenge Controlle über die Geschäfte sedes einzelnen Gemeindemitgliedes üben und mußten mit ihrem Bermögen dafür büßen, wenn sie seine mislichen Umfiande nicht rechtzeitig erkannten. Ein ersneuerter Biderspruch der Betrossenen half, nichts, denn die Berordnung war direkt vom Könige ausgegangen.

Gleichen Antheil batte der König auch an dem Fortbesteben eines anderen Gesetes. 3m Jahre 1747 batte eine Kabinetsordre die solidarische Haftbarkeit der Aeltenen resp. der von ihnen vertretenen Gemeinde bei Diebnablen, an benen ein Gemeindeglied betheiligt mare, ausgesprochen. Die Benimmung war in das General-Brivilegium übergegangen, aber 19 Jahre lang war fein kall vorgetommen, wo man Gelegenheit gefunden batte, die Gemeinde jur Berantwortung ju ziehen. Ern 1769 wurden bei einem großen Liebnahl einige Juden der Theilnahme beschuldigt und da man von den Angeflagten Richts etbalten konnte, wollte man auf Grund des Generalreglements die Aeltesten in Anspruch nehmen. Diese protestirten zu wiederholten Malen, nie wiesen darauf bin, daß fie nicht um ben Diebnahl gewußt und dazu fillgeschwiegen batten, fie machten ausmerksam auf die vielfältigen Alagen, die man gegen ne erbeben wurde, wenn ein foldes Beispiel gegeben ware, ne flagten, daß ihre ichon jest fehr gedrückte Lage unerträglich werden würde. Solche Klagen fand das General-Lirektorium gerechtiertigt, aber es gerieth dadurch mit dem Judisdepartement in Bideripruch, und der Konig entickied den Zwiefvalt der höchsten Behörden durch das eigenbandige Reieript: "es muß ben dehm gesetze bleiben." Auch swätere Alagen ungten nichts. nur das Recht der Aeltesten, sich verdächtiger Richlieder zu entledigen, wurde erweitert. Das das Gefes fo felimme folgen hatte, wie die Aeltesten besürchteten, ist zu bezweiseln, aber ichon das Bestehen eines solchen Geseyes war dricken und eutebrend.

es war das Bedrohen einer Gesammtheit mit dem Untergange, um eines Ungerechten willen.

Auch in Beziehung auf den Pfand- und Wechselverkehr, einen der Hauptnahrungszweige der Juden, kam es zu Beschwerden. Die Bestimmung, daß Pfandbücher in deutscher Sprache geführt, werden sollten, wurde zu strenge gehandhabt und auch gegen solche zur Anwendung gebracht, die nur ausnahmsweise mit Pfändern handelten, oder ein solches Geschäft nur früher betrieben hatten. Für diese Verfügungen und harte Wechselbestimmungen erlangten die Juden gewisse Erleichterungen; aber daß Wechsel jüdischer Kausseute mit denen christlicher gleich behandelt werden könnten, wurde nicht gewährt.

Die dichte Scheibewand zwischen ben beiben Confessionen, zwischen den gedulbeten und den vollen Bürgern des Staates sollte nicht sobald weichen. Sie mußte erst durch andere Mittel zum Wanken gebracht werden, ehe das Gesetz sie völlig niederriß.

In den Zeiten Friedrich Wilhelm I. und seiner Borgänger hatte man von den Juden nur dann gesprochen, wenn Diedstähle und Berbrechen, über sie verhängte Auflagen und Anklagen wegen ihres Glaubens die öffentliche Ausmerksamkeit auf sie lenkten. Es schien, als wenn die Periode, in der wir jetzt stehen, nicht anders verlausen wollte. In der Abneigung gegen die Juden kam Friedrich der Große seinen Borgängern gleich, oder übertraf sie noch. Die Berordnungen waren im Geiste vergangener Zeiten, und auch die wider die Juden erregte öffentliche Meinung wurde durch einen häßlichen Borfall bestärkt.

Boltaire war, durch Friedrich gerufen, nach Berlin gefommen. Den genialen französischen Schriftsteller besleckte häßliche Gewinnsucht, die er in Berlin mit Hülfe eines Juden in einem unsauberen Geldgeschäfte befriedigen wollte. Um noch mehr zu gewinnen, ließ er sich von einem anderen Juden bereden, seinen ersten Geschäftsträger zu verlassen, betrog ihn auf mannigsache Weise und ließ ihn gefänglich einziehen. In einem auf durchaus unregelmäßige Weise geführten Prozesse wurde der Jude verurtheilt, Boltaire freilich hatte sich mit Schmach bebeckt und die öffentliche Verspottung des Königs sich zugezogen.

Im Innern ber Gemeinde herrschte nach wie vor teine rechte Einigkeit. Die Aeltesten waren 1749 suspendirt worden, weil man mit ber Schaffung bes neuen ftaatlichen Berhaltniffes eine Neuordnung der Gemeinde beabsichtigte, aber die Gemeinde konnte sich über eine Neuwahl nicht einigen. Gegen ben Willen eines Theils, "ber unter bem Jode bes Borftanbes feufzte". wurde Beitel Ephraim zum Oberältesten ernannt; erst nach föniglicher Aufforderung, und nachdem eine gewiffe Deffentlichfeit im Wahlmodus genehmigt worden war, fam Ende 1750 eine Wahl zu Stande. Die Aeltesten erhielten bann 1755 ein eigenes Reglement, das fich indeß von dem 1723 erlaffenen nicht wesentlich unterschied. Danach sollten die Oberälteften, bie von den Aeltesten vorgeschlagen und vom Rönig genehmigt wurden, sich von den gewöhnlichen Aeltesten nur durch ihren Titel und ihr lebenslängliches Umt unterscheiben. Die Sigungen burften nur in bem Gemeindezimmer ftattfinden, über eine jebe sollte ein ordentliches Protokoll geführt werden, das alte Unwesen, daß die Einzelnen die Protofollbücher zu fich nahmen, follte aufhören, ein lebenslänglich angestellter Registrator hatte dieselben zu verwalten. Wir kennen die Beschwerlichkeiten bes Aeltestenamtes. Sie hatten die Gemeinde in Ordnung zu halten und übernahmen bem Staate gegenüber die volle, ungetheilte Berantwortlichkeit für richtige Abtragung ber Schutgelber für Diebstähle, an benen Juden betheiligt waren, für Bankerutte von Mitgliedern ber Gemeinde. Ihr Amt war ein mühseliges und unentgeltliches, fie empfingen weber vom Staat noch von ber Gemeinde Dant; Strafen, die fie von Ungehorsamen erheben burften, fielen ber Generalstraftaffe zu.

Als immer neue Laften erhoben und das Band, das alle Judenschaften des Staates verknüpfte, immer enger und drückender wurde, ernannte der König zwei Oberlandesältefte, welche die Berantwortlichkeit für das ganze Land übernahmen. Sie wurden aus den Angesehensten der Berliner Gemeinde genommen, und standen stets mit den Berliner Aeltesten in der nächsten Berbindung.

Mit dem genannten Reglement, das auch mehr auf Bitten ber Juden, als aus eigenem Antrieb ber Behörben gegeben zu fein scheint, schwindet für einige Zeit die gesetliche Einmischung bes Staates in die Gemeindeverhältniffe. Es bleibt von nun an ben Juden überlaffen, ihre innere Berfaffung nach eigenem Belieben auszubilden. Das Amt eines Aeltesten, das ohnehin feiner Mühfeligkeit wegen nicht fehr gesucht war, wurde noch höher geschoben: ber Aeltefte follte mahrend seiner Thatigkeit fein anderes Ehrenamt bekleiben, aber er konnte zu dieser Burbe erft nach gurudgelegtem Stufengange ber übrigen Gemeinbeamter gelangen, ber Besit eines gewissen Bermögens galt als nothwendige Bedingung, um Aeltester zu werden. Die befohlene Aufbewahrung der Protofolle rief das erfreuliche Bestreben bervor, ein geordnetes Archiv berzustellen, aber geschäftliche Sorglofiakeit ober Mangel an wiffenschaftlichem Sinn haben ben Plan nicht zur Ausführung fommen laffen. Die von den Aelteften ausgehende innere Gesetzgebung beschränkte fich auf Bestimmungen ziemlich untergeordneter Urt: auf Behandlung von Minderjährigen und Wittwen, auf Verfahren gegen Dienstboten, aber fie ift immer ein Zeichen, bag man nicht mehr bei jedem Schritte angftlich auf die Stimme von oben zu lauschen hatte.

Biele Beschlüsse ber Aeltesten wurden in Semeinschaft mit dem Rabbinat gesast. Neben der Exekutivgewalt der Aeltesten stand die Gerichtsbarkeit des Rabbinats-Collegiums. Eine wirkliche Serichtsbarkeit des Rabbiners mit Geldstrasen und Bannsprüchen in rituellen Angelegenheiten und Schuldsorderungen von Juden gegen Juden existirte dis 1750 und wurde dei der Ernennung des David Fränkel 1743 ausdrücklich bestätigt. Aber es scheint hier eine etwas patriarchalische Handhabung des Rechtes geherrscht zu haben, und darum suchten sich viele Juden derselben

zu entziehen. Im General-Privilegium wurde, trot der Ginsprache der Aeltesten, die Rechtsprechung in das Abgeben eines bloßen Gutachtens und zwar nur bei Chestiftungen, Testamenten, Vormundschaften verwandelt, die Appellation an ein ordentliches Gericht war Jedem gestattet. Die klare Bestimmung bes General = Privilegiums hätte David Frankel gern zu seinen Gunften erläutert erhalten, aber er mußte sich mit der Antwort begnügen, daß durch seine Anfrage "S. M. schlechte Idee von seiner Capacitaet bekomme." Man erkennt aus dem Berfahren in vielen einzelnen Fällen, wie die Regierung sichtlich bemüht war, die Rechte des Rabbiners eber zu beschränken, als ihnen irgend welche Ausdehnung zu gestatten. Dhne Zweifel lag ber Grund dazu in dem Streben, die Gerichtseinkunfte zu vermehren, aber hier traf bas Streben mit bem mahren Interesse ber Juden zusammen. Entstanden aus Testamenten, Cheverträgen u. f. w. Streitigkeiten, so begnügten sich die wenigsten Parteien mit dem Ausspruch des Rabbi. Um die Gerichte, die bann die Entscheidung zu treffen hatten, in den Stand zu setzen, wirklich Recht zu sprechen, wurden auf Veranlassung der Regierung 1778 die Ritualgesetze ber Juden von dem damaligen Rabbiner Hirschel Levin mit Hülfe Mendelssohns zusammengeftellt.

Dem besonderen jüdischen Rechte entsprach der Judeneid. Das ganze Mittelalter hindurch bis zur neuesten Zeit hat man sich darin gesallen, "den Judeneid mit Raffinement auszubilden, einerseits was die Worte betrifft, die der Jude zu sprechen hat, andererseits in Rücksicht auf seine Kleidung und sein sonstiges Verhalten während des Schwures." Die häßlichen Formen sollten den Juden vom Meineide abhalten. Auch in Preußen hatte man sich von den mittelalterlichen Formen nicht befreit. Noch im Jahre 1757 bestimmte ein Stift, daß der Sid in der Synagoge in Gegenwart von zehn erwachsenen Juden zu leisten sei, daß der Jude sich dabei mit Arba Cansoth und Gebetsriemen zu bedecken, bei besonders wichtigen Angelegen-

heiten mit einem Schlachtmesser in der Hand auf einen Sarg zu sehen habe, daß er vor dem Schwur von dem Rabbi an die Wichtigkeit des Sides zu erinnern sei. In dem Schwure selbst rief der Jude die gräßlichsten Flüche und die ewige Verdammniß auf sich herab, belud die Seinen und sein Haus mit der Strafe des Himmels, wenn er falsche Gedanken ausspräche oder nur im Serzen hegte.

Die begleitenden Ceremonien und die zu sprechenden Worte erschienen den Juden gleich entwürdigend. Der Rabbiner Fränkel reichte eine Schrift dagegen ein, die, den Theologen Michaelis und Callenberg zur Prüfung übergeben, ein neues Geset hervorries. Danach sollte der Sid einfach vor Gericht, nur in Gegenwart zweier Juden, geleistet werden, das Tragen von Gebetsriemen und Gebetsmantel siel fort, der Fluch wurde nur gegen den Schwörenden, nicht gegen die Seinen ausgesprochen. Aber die sehr lange Sidesformel, und die noch längere, im Druck der Foliospalten füllende, Ermahnung vor dem Schwur, zeigte durch ihr Kauderwelsch eine solch widerliche Geschmackslösseit, daß für einen Gebildeten unwürdige Formen kaum erniedrigender sein konnten.

Aber auch hier trat Besserung ein trot mancher Juden. Denn es gab Juden, die um niedriger Summen willen sich nicht entblödeten, den Sid des jüdischen Gegners in der Synagoge vor versammelter Gemeinde zu verlangen, mit der Begründung, "da man sich so wenig auf denen von einem leichtsinnigen Juden vor einem Christlichen Gerichte bei einer beschmutzten Thorah abgelegten Sid zu verlassen hat."

Freilich der Schwur in der Synagoge wurde auch in dem neuen Gesetze, das fast dis auf unsere Zeiten Geltung gehabt hat, beibehalten, aber die Ermahnungsformel und der Sid selbst war in einfachen und so würdigen Worten abgefaßt, als es das Staatsgesetz, das nun einmal bei der Scheidung nach Confessionen in diesem Punkte hartnäckig festhielt, gestattete.

Die Formeln rührten allerdings von einem Andern,

als David Fränkel her, sie waren "mit Zuziehung eines wegen seiner Kenntnisse und rechtschaffenen Denkungsart rühmlich bekannten jüdischen Gelehrten" entworfen worden, — nämlich Moses Mendelssohns.

#### 3meites fapitel.

### Beiftige und fittliche Wiedergeburt.

"Die bürgerliche Unterbrückung, zu welcher uns ein zu sehr eingerissenes Vorurtheil verdammt, liegt wie eine todte Last auf den Schwingen des Geistes, und macht sie unsähig, den hohen Flug der Freigeborenen jemals zu versuchen" . . . "Es ist nicht unsere Schuld, allein wir können nicht läugnen, daß der natürliche Trieb zur Freiheit in uns alle Thätigkeit verloren hat. Er hat sich in eine Mönchstugend verändert, und äußert sich bloß im Beten und Leiden, nicht im Wirken."

Der geistige und sittliche Zustand ber damaligen Juden läßt sich nicht treffender bezeichnen, als Mendelssohn es mit diesen Worten gethan hat. Daß er in wenigen Jahrzehnten ein anderer geworden, ist Mendelssohns unsterbliches Berdienst. Aber der Säemann bedarf des Bodens, der zur Aufnahme der Saat bereit ist, der Sonne, die mit wärmendem Strahle den Keim aus der Erde hervorlockt, der Helfer, die mit Wort und That die schwere Arbeit fördern und erleichtern. Sie sanden sich, die Genossen, die als Verkünder des vom Meister gesprochenen Wortes die neue Lehre freudig hinaustrugen; der erleuchtende Strahl ging von Friedrich dem Großen aus, die Juden begannen überall, unwillig zwar zuerst und widerstrebend, das Neue zu erkennen und in sich aufzunehmen.

Dem denkenden Geifte ift es niemals leicht geworden, etwas Neues in Aufnahme zu bringen. Selbst der, dem freie Ent-

wickelung vergönnt ift, flebt an dem Hergebrachten, um wievielmehr der Gefesselte. Er hat nur die engen Mauern des Gefängnisses gesehen und das lieblose Antlit des Wärters, strenge Gesehe wandte man gegen ihn an, er konnte nur durch List seine Lage erträglich machen. Die Thür seines Gesängnisses öffnete sich ihm nicht und doch trat der Rathgeber zu ihm hin und drang in ihn, in Tugend, Sprache und Sitte dem gleich zu werden, der ihn peinigte. Es darf uns nicht wundern, wenn zuerst nur starke Geister dieser Mahnung folgten, die Fesseln hatten nicht nur dem Fleische, sondern auch dem Geiste ihre Spuren eingedrückt.

Bon gelehrten Leistungen Sinzelner war bisher nur wenig die Rede, von einer allgemeinen jüdischen Bildung ist noch nicht gesprochen worden. Die einzige Beschäftigung war der Handel. Um den Lebensunterhalt der Familie, die großen Abgaben an Staat und Gemeinde zu erschwingen, mußte auch der Knade frühzeitig zum Geschäfte herangezogen werden. Da blieb keine Zeit zu lernen. Freilich gab es immer Schulmeister, das Gen.- Privileg. von 1750 gewährte 26, "welche ambulatorii sind", ihr Ausenthalt durste nur drei Jahre dauern. Es waren Polen, die des Bettelns wegen nach Deutschland zogen, und die ihre dürstigen Kenntnisse mit rohen Mitteln, in ungebildeter Weise den Zöglingen mittheilten. Mehr als hebräisch lesen und schreiben, den Bibeltert in widrigem Jargon wiedergeben, die Mischnah ein wenig erklären konnte kein Schüler, verstanden doch die Lehrer wenig mehr.

Es war das schöne Vorrecht des Reichthums, zuerst auch hier die Schranken zu durchbrechen. Der Hofjude mußte vor dem Gebieter den Rücken frümmen, aber er mußte doch auch suchen, sich den Großen durch Manieren und Sprache angenehm zu erzeigen. Zu einer solchen Familie, die schon frühzeitig durch Geldsgeschäfte dem Hofe nahe gestanden hatte, gehörte Aaron Gumpert, geboren 1723. Er war schon in seinem frühesten Alter von seiner frommen Mutter zum Rabbiner bestimmt und erhielt demgemäß von Schulmeistern Unterweisung. Aber ihm wurde hier bessere

über deutsche Poesie und Aesthetik, vor Allem über philosophische Werke.

Denn die Philosophie, burch die der Knabe fich felbst aus einengenden Banden befreit hatte, blieb das Sauptstudium für ben Mann. Er ift nicht ber Schöpfer eines neuen Spitems geworden, sondern schloß sich mit Singebung der herrschenden Wolf'schen Philosophie an und verharrte dabei; als Kant auftrat, vermochte er wohl, die Genialität bes Schöpfers einer neuen Philosophie anzuerkennen, aber nicht ihm zu folgen. Doch ift sein Verdienst nicht klein, benn wie wenige Andere vor und nach ihm hat er es verstanden, das Vorurtheil zu zerftören, als seien die Philosophen eine besondere Rafte, die von ben übrigen Gebilbeten abgetrennt leben und eine Sprache reden müßten, die Niemand als sie verstände, erst burch ihn und seit ihm suchten die Philosophen, "um populär zu sein, auch deutlich und faßlich zu schreiben." Die lichtvolle, schöne Sprache in Mendelssohns Schriften "erregte allgemeine Theilnahme und Bewunderung." Sein "Phädon oder über die Unsterblichkeit ber Seele", eine Nachahmung bes platonischen Gefprächs, wurde ein echtes, weithin verbreitetes Bolsbuch, feine afthetischen Schriften errangen überall verdiente Unerfennuna.

Wenn man von Mendelssohns literarischer Bedeutung spricht, so begegnet man auf jedem Schritte Lessing Name. Lessing hat die erste Schrift Mendelssohns ohne Wissen und Billigung des schüchternen jüdischen Gelehrten zum Druck befördert und so den Mann in die literarische Welt eingeführt, er hat ihn zu manchen späteren Leistungen angeregt und weiter gefördert; Mendelssohn hat selbst bekannt, daß bei Allem, was er schrieb, Lessing ihm als Borbild und als Richter vorgeschwebt habe.

Die Sage melbet von starken Riesen, die ihr Leben damit zubrachten, Gefangene aus Ketten zu befreien, Lessing war ein solcher Erretter des deutschen Geistes. Wie er in alten Büchern nachforschte, um Männer, denen die Geschichte ein ungerechtes Urtheil gesprochen, wieder auf ihren gebührenden Platz zu setzen, so suchte er ben beutschen Geist von den Schäden zu befreien, die ihm anhafteten, die deutsche Literatur von französischer Nachahmungssucht, die deutsche Theologie von dem unkritischen Buchstabenglauben, das deutsche Volksbewußtsein von abersgläubischen Vorstellungen zu reinigen.

Nur ein Jahr, nachdem der murdige Gellert einige beherzenswerthe Worte für die Juden gesprochen, (1746) und den Chriften Schuld gegeben, wenn Jene lieblofe Gefinnungen begten, trat Leffing mit feinem Luftfpiel: "Die Juden" hervor. Der bichterische Werth bes Stückes mag unbedeutend fein; aber daß es damals und in diefer Beife geschrieben werden konnte, ist eine achtunggebietende That. Früher und fpäter mar es faft immer ber betrügerische Sandler, ber unter ber Berfon eines Juden auf die Bühne gebracht wurde, hier ein edelbenkender, edelhandelnder Mann, der ohne Lohn zu verlangen bas Gute thut und in edlem Stolze fich zurudzieht, als bas Bekennen feines Glaubens in den Geretteten die Empfindung bes Dankes in Abscheu verwandelt. Nathan der Beise lehrte dann, wie außer der unbewußten Tugend auch die volle Beisheit ohne gesuchte Klügelei, die tieffte Innigkeit, die mahre, echte Frömmigkeit ohne ftarres Festhalten an bestimmten Glaubensfäten in bem Juden fich vereinen können.

Es ift bekannt, daß Mendelssohn das Urbild Nathans ift. Lessing und Mendelssohn hatten einander in Berlin schon 1754 kennen gelernt; aus dem flüchtigen Verkehr war eine feste, vertraute Freundschaft entstanden, die an die herrlichen Freundschaftsbündnisse erinnert, von denen das Alterthum berichtet. Lessing führte den Freund nicht nur in die literarische Welt ein, er öffnete ihm auch die Herzen und Geister der tonangebenden Männer. Daß Lessing dies that, verdient gebührenden Dank; wie Mendelssohn es benutzte, ist sein eigener Ruhm.

Gewiß wirken Zbeen stark auf hervorragende Männer und ziehen durch den Einfluß, den sie auf diese üben, den Haufen mit sich fort, aber eine bedeutende Persönlichkeit, der lebendige Ausdruck dieser Idee, schafft im engen Kreise oft noch mehr.

Ter eine Weise warf burch sein Leben und Thun alle landsläusigen Borstellungen, die man von Juden hegte, schneller und entscheibender zu Boden, als die bloße Jdee es je hätte beswirken können. Es erwärmt noch heute das Herz, wenn wir lesen, mit welcher Weisheit und Milde Mendelssohn im häusslichen und geselligen Kreise schaltete, wie Alles auf ihn hörte, Alles seine Entscheidung anrief, wie kein Hochgestellter an Geist und Würden nach Berlin kam, ohne ihn zu sehen.

Wäre das die einzige Folge gewesen, so wäre sie mit seinem Tode geschwunden, man spräche nicht mehr davon. Aber seine eigentliche Wirkung übte dieser Verkehr mit den deutschen Geistesherven auf die Juden.

Ein beutsches Buch hatte unter ben Juden für versehmt gegolten. Noch da Mendelssohn als junger Mann in Berlin lebte, war ein beim Tragen eines solchen verbrecherischen Zeichens Ertappter aus der Stadt verwiesen worden. Das war in den vierziger Jahren, am Ansang der fünfziger Jahre erschien Mendelssohns erste deutsche Schrift. Der ruhige Ent-wickelungsgang eines Jahrzehntes ändert nicht so gewaltig Gesinnungen und Anschauungen einer großen Partei, wenn nicht ein kühner Mann, seinem Genius solgend, sich über die engen Schranken der Zeit hinwegsett.

Menbelssohn lernte schwer beutsch schreiben, wie ein Zeitsgenosse erzählt, aber er brachte es darin zur Bollendung. Klar, ruhig, ungekünstelt, wie er sprach, so war sein Styl; ihn konnte ein Jeder erfassen, der nur das geringste Verständniß mitbrachte, Christ und Jude.

Auch die Juden verstanden ihn. Es ging wie ein Zauberschlag durch Berlin und durch Deutschland, ein Zauberschlag der Befreiung. Eine tieswirkende Reformation brach an, wie sie das Judenthum auf seiner langen Wanderung noch selten erfahren. Zeigt es sich ja häusig in der weltgeschichtlichen Entwickelung, daß eine Reform des Geistes in nothwendiger Verbindung steht mit einer Besserung der äußeren Geisteshülle, der Sprache.

Die beutsche Sprache näherte ben Juben bem Bolksgenossen. Der Jargon hatte eine Scheidewand zwischen den Juden
und Christen aufgerichtet, die gemeinsame Sprache mußte ein
wirksames Mittel sein, um sie niederzureißen. Der siedenjährige
Krieg erweckte das preußische Baterlandsgesühl, die Feier der
Siege war keine andesohlene Freude. Mochte Mendelssohn
auch die Predigten, die er zur Feier der Siege bei Roßbach
und Leuthen, des Hubertsburger Friedens schrieb, die gedruckt
und von dem Rabbiner in der Synagoge vorgetragen wurden,
einem Lessing gegenüber als unbedeutend bespötteln, sie, sowie
die Gedichte, die er zu diesen Gelegenheiten und anderen setzlichen Tagen versaste, haben gewiß nicht Unbedeutendes gewirkt.
Wenn sie nur die schlummernde Empfindung zum vollen Leben
erweckten, daß man nicht fremde Thaten damit seierte, sondern
an den eigenen sich ergötzte, so haben sie Großes gethan.

Und in diesem Sinne verdient es auch Hervorhebung, daß Mendelssohn in den Literaturbriesen Schriften wie: Bom Tode fürs Baterland und der Nationalstolz besprach und Bemerkungen dabei machte, die nur den Bürger und nicht den Juden zeigte. Hat er in einer Besprechung von Friedrich des Großen Schriften doch sogar den Mangel an Deutschthum im Wesen des Königs bestagt. Diese Kritik zog Mendelssohn eine Ausstorderung zu, an einem Sabbath in Sanssouci zu erscheinen, — er erhielt vom Nabbi die Erlaubniß zu fahren —, der König war begierig den Juden kennen zu lernen, der über seine Schriften so kühn gesprochen.

Denn trot der hervorragenden geistigen Stellung mußte Mendelssohn immer wieder ersahren, daß er Jude war, in derselben drückenden äußeren Lage wie seine Glaubensgenossen verharren. Als armer Knabe war er nach Berlin gekommen, durch seine Stellung in dem reichen Handlungshause trat er in die Reihe der geduldeten Bedienten. Erst auf Drängen seines Freundes, des Marquis d'Argens, entschloß er sich zweimal, denn das erste Mal ging die Antwort verloren, eine Bittschrift um Ertheilung eines besonderen Brivilegiums aufzusepen, es

wurde ihm, obwohl er das dazu erforderliche Bermögen nicht befaß, ohne Abgaben gewährt (1763). Und wie er für fich feine Ausnahmestellung erlangen konnte, so war er "von den Rabineten ber Großen allzuweit entfernt", um für feine Brüber entscheibend einzutreten. Aber bei einzelnen Gelegenheiten riefen die Juden ihn an und die Mächtigen hörten auf seine Stimme. In der Schweiz wollte man für die wenigen bort wohnenben Ruben bas Beirathen beschränken, Menbelssohn verwendete fich bei Lavater erfolgreich für die Unglücklichen. Rach einer neuen Rubenordnung follte aus Sachfen eine große Anzahl verarmter Familien ausgewiesen werben, Menbelssohn mußte burch ein icones Schreiben an einen ihm befreundeten Beamten, worin er hervorhob, wie schrecklich die Ausweisung für Unverschuldete fei, die Strafe abzuwenden. Ein bohmifcher Talmudift war in Sachfen gefangen worben, ein offenes Schreiben Mendelsfohns machte ihn frei. Un ihn wandten fich die Juden im Elfaß, als fie ihre bedrückte Lage bem frangöfischen Könige vorftellen wollten, nur ihm flagten die polnischen Juden ihr Leid, als fie fich burch eine neue Anschuldigung in ihrer Eriftenz bebroht fahen.

Und auch da, wo man etwas zu Gunften der Juden zu thun beabsichtigte, wurde Mendelssohn befragt. Der Reichsfreiherr v. Monfter wandte sich an ihn, als er ein unabhängiges Gebiet ankaufen und zu gleichen Theilen mit Christen und Juden bewohnen lassen wollte, die dieselben Rechte und Freiheiten genießen und nur von dem Besitzer, mit dem sie einen Bertrag zu schließen hätten, abhängig sein sollten. Mendelssohn wollte den Plan einer Gesellschaft aufgeklärter Freunde und besonders dem Kriegsrath Dohm mittheilen, aber der Freiherr wünschte vollständiges Geheimhalten und so schen der Juden, der Juwelier Ephraim Beitel unterbreitete Mendelssohns Urtheil eine Denkschrift, die wohl dem König überreicht werden sollte, über die bürgerliche Verbesserung der Juden, namentlich ihre Erziehung zu Handwerkern.

Aber obwohl Mendelssohn in seinem gesellschaftlichen und literarischen Verkehr seinen Glauben niemals verleugnete oder auch nur verbarg, so trug er doch Bedenken, mit kräftigem Worte für Besserung der Lage seiner Glaubensbrüber einzutreten. Er ging von dem Gedanken aus, den er auch einmal aussprach, als er von Christen zur Vetheiligung an einer — später wirklich erschienenen — Zeitschrift für Juden aufgesordert wurde, daß dem herrschenden Vorurtheile gegen Juden nur von Christen begegnet werden könne, und daß der Kampfgegen dasselbe übel ausgelegt werden müsse, sobald ein Jude sich daran betheilige.

So war die materielle Hilfe, die Mendelssohn den Juden gewährte, gering; aber von großer Bedeutung war die sittliche Hebung. Seinem Einfluß ist es zuzuschreiben, daß die Aussicht, die über den jüdischen Gottesdienst, namentlich wegen des Menugebets, geübt wurde, schwand; sein gewichtiges Wort gab dem angeblich in den heiligen Schriften gedotenen und von vielen Generationen mit der äußersten Zähigkeit sestgehaltenen Mißbrauch, die Todten wenige Stunden nach dem eingetretenen Ableden zu begraden, den ersten gewaltigen Stoß. Es bedurfte dann freilich der nachhaltigen Anstrengungen der in seinem Geiste wirkenden Schüler, auch der Beihülfe der Regierung, um diesem Unwesen, wodurch die Todtscheinenden der Gesahr ausgesetzt wurden, lebendig begraden zu werden — ein Bersbrechen, das in der That manchmal begangen wurde — völlig ein Ende zu machen.

Nicht bloß die Todten bedurften einer Erweckung zum Leben, auch die Lebenden mußten aus dem Todesschlase, der sie umfangen hielt, aufgerüttelt werden. Dumpf lag die Unswissenheit auf der jüdischen Jugend. Was hier noch Alles zu thun war, mußte Mendelsschns Beispiel lehren. Die Erziehung seiner eigenen Kinder der wir die Bibelübersetung verdanken, mußte Allen ein leuchtendes Borbild sein. Aber noch mehr that sein Wort. Er redete gerne und eifrig mit den Jüngeren über Erziehung und spornte sie an, auf diesem Gebiete zu wirken.

Einzelne Schulmeister, selbst wenn sie das Besser anstrebten, konnten nicht genügen, denn nur die Reichen konnten sich ihrer bedienen, und wie oft sah sich die Gemeinde genöthigt, um nicht selbst in Ungelegenheiten zu kommen, gegen solche fremde arme Lehrer, die leicht dem Armenseckel zur Last sielen, von ihrem traurigen Rechte der Ausweisung Gebrauch zu machen. Und dann zeigte sich auch hier das klägliche Schauspiel, das die Geschichte der Juden nicht selten ausweist. Es fand sich ein Denunciant Levin Joseph, der die Schäden, wie sie vor Iedermanns Auge offen lagen, der Regierung anzeigte, und unter dem Scheine einer Verbesserung des jüdischen Schulwesens sich eine Stelle zu schaffen und seine Einkünste zu erhöhen suchen, indem er sich zum Ausseher über das ganze Schulwesen machen lassen wollte.

Daher war es ein bebeutender Schritt, als in richtiger Erkenntniß des für den Augenblick Nothwendigsten bereits 1761 der reiche und verständige Daniel Jhig und sein Geschäftssgenosse Ephraim den Plan zur Errichtung eines Armenkindershauses saste, das zunächst 12 einheimischen jüdischen Kindern vollkommene geistige und körperliche Pslege angedeihen lassen sollte. Ein jüdischer Direktor sollte die Leitung, ein jüdischer Lehrer den eigentlichen jüdischen Unterricht übernehmen, die übrigen Fächer sollten von Christen gelehrt werden. Es ist nicht recht ersichtlich, warum die Anstalt, sür welche die Conscession schon außgesertigt war, nicht zu Stande kam, vielleicht lag es an der geschäftlichen Trennung der beiden Gründer.

Der Plan des Schwiegervaters wurde nach einer Keihe von Jahren von David Friedländer wieder aufgenommen, der Alles, was er begann, mit Kraft' und Einsicht zu Ende führte. Im Jahre 1778 wurde die jüdische Freischule unter der Leitung Friedländers und Jaak Daniel Jzigs errichtet. Ein christlicher Gelehrter, der die Anstalt beschrieb, meinte sehr wahr: "Wenn wir nach der Quelle dieser wichtigen Begebenheit sorschen, so sinden wir sie in der Brust des Weisen unseres Geschlechts, des Sokrates unserer Zeit, Woses Mendelssohns."

Im Mendelssohnschen Geiste, das beweist schon der Name der Gründer, wurde die Anstalt geleitet: der jüdische Knabe sollte die deutsche Sprache erlernen und deutsche Bildung erhalten. Die Aufgabe war eine ungeheure und sie wurde gelöst. In den ersten 10 Jahren ihres Bestehens sollen 5—600 Knaben mit den nöthigen Kenntnissen ausgerüstet, die Anstalt verlassen haben. Sie wurden Sendboten eines neues Geistes für ganz Deutschland. Mochten in der Folge auch in anderen Städten, namentlich in Dessau, in Frankfurt a. M. größere, blühendere jüdische Anstalten errichtet werden, — die Mittel, die zu Gebote standen, waren bedeutender, die Freiheit der Bewegung war größer — jene Berliner Schule behielt ihren bleibenden Werth als das erste, seste Werkzeichen einer neuen Zeit.

Die Blüthe der Anstalt dauerte allerdings nicht sehr lange. Das Scheitern der so innig gehegten Hoffnung auf Befreiung vom drückenden politischen Joche mußte den geistigen Schwung lähmen, auch waren die allgemeinen staatlichen Berhältnisse in Preußen im zweiten Jahrzehnt des Bestehens der Anstalt traurig und unerfreulich. Wenn auch die Anstalt hauptsächlich für ärmere Kinder errichtet war, so schloß sie die wohlhabenderen nicht aus, und wünschte, ja erforderte die Theilnahme der Reichen. Aber diese zogen sich mehr und mehr zurück.

So konnte das 25 jährige Jubiläum der Anftalt 1803 kein reines Freudenfest sein. Zwar durste sie sich rühmen, auch an ihrem Theil mitgewirft zu haben, die Juden auf eine höhere Stuse der Kultur zu bringen, aber neben der oft genug hervortretenden Theilnahmlosigseit seiner Glaubensbrüder mußte der Leiter der Anstalt, Faak Daniel Izig, manche die segensteiche Wirssamseit hemmende Umstände hervorheben. Der geistige Zustand, in dem die Zöglinge in die Schule kamen, war ebenso armselig, wie der materielle. Jener machte, selbst bei großer Anstrengung, schnelles Borwärtskommen unmöglich, dieser zwang die Schüler, des Broderwerbs wegen, den Unterricht häusig zu versäumen, die Schule so schnell als möglich zu verslassen, — um sich dann niedrigen Handelsbeschäftigungen hinzu-

geben. Doch kämpften Leiter und Lehrer mannhaft gegen die vielsfachen Hindernisse, auch gegen ein stetes Desicit. Ihr Streben war darauf gerichtet, die Zöglinge zu gebildeten Kausseuten zu machen; sie suchten das Ziel durch Unterricht in den Ansangsgründen der deutschen, hebräischen und französischen Sprache, in Geographie und den eigentlichen kaufmännischen Wissenschaften zu erreichen. Und wirklich wurde das Ziel oft genug erreicht, ja man erlangte mehr: wirkten doch manche ehemalige Schüler später an der Anstalt als Lehrer. Wenn auch die Schöpfung in ihren Ersolgen manchmal hinter den Erwartungen der Stifter zurückstand, sie siechte nicht dahin: frischer Muth und edles Selbstbewußtsein belebte Alle, die daran arbeiteten, hoffnungsfreudig war der Blick nach der Zukunst gerichtet.

Neben dieser Schule hatte eine Zeit lang auch eine von Beitel Ephraim gegründete bestanden. Aber sie hatte einen ziemlich eingeschränkten Wirkungskreis, sie war sir die armen Kinder aus den Ephraimschen Fabriken bestimmt, von ihrer Wirksamkeit ist nichts bekannt. Heine Beitel Ephraim errichtete auch eine wissenschaftliche Anstalt, in der das talmudische Studium gepslegt werden sollte, und die unter dem Namen des Stifters noch heute segensreich besteht.

Auch mit der Friedländerschen Freischule wurde noch in dem ersten Jahrzehnte ihres Bestehens eine hebräische Druckerei und Buchhandlung vereinigt, die keineswegs allein dazu bestimmt war, den Bedürfnissen der Anstalt zu genügen, aus der auch wissenschaftliche Bücher in nicht geringer Anzahl hervorgingen.

Denn in der That: zu einer Reform der Juden gehörte auch eine Reform der hebräischen Sprache, der jüdischen Wissenschaft. Der Jargon herrschte im Hebräischen so gut wie im Deutschen. Schon in den ersten Jahren seines Ausenthalts in Berlin hatte Mendelssohn sein Augenmerk darauf gerichtet. Er begann 1750 eine moralische Wochenschrift in hebräischer Sprache, aber nachdem zwei Rummern von ihr erschienen waren, wurde sie von den Rabbinern unterdrückt. Nach diesem ver-

geblichen Bersuche stand Mendelssohn davon ab, augenblicklich für seine Glaubensgenoffen zu wirken; er soll eine Zeit lang ben Umgang mit ihnen gemieden haben.

Bohl niemals war ein Reformator fich fo wenig feines Thung bewußt, wie Mendelsfohn. Er fprach es felbst aus, baß er für Geschichte keinen Sinn und kein Berftandniß hatte und zeigte dies in seinen Anschauungen und in seinem Thun. Ihm war bas Judenthum feine lebendig fich fortentwickelnde Macht, fein bewegender Faktor, der mit an der Entwickelung ber Welt arbeitete, benn er erkannte ben Gedanken an folde Entwidelung, ben Leffing in der Erziehung des Menschengeschlechts ausbrückte, nicht als berechtigt an, ihm war bas Rudenthum überhaupt feine Sammlung von Glaubensfägen, feine Religion, fondern ge off enbarte Befete, Befete, mitbenen fich, eben weil fie von Gott ftammten, ein geiftiger, erhabener Inhalt verband, aber die aus bemfelben Grunde unwandelbar waren für alle Zeiten ober bis Gott felbst ihre Abschaffung befahl. Diefe Gefete bestimmten nicht nur die Berehrung des göttlichen Befens, die Handlungen bes täglichen Lebens, fonbern auch alle Einzelheiten bes burgerlichen Berfehrs; bas eigene Gefes, nach dem die Richter Recht sprachen, mußte ewig bleiben.

Daß burch solche Anschauungen dem Geschichtskundigen die großartigsten Spochen der jüdischen Geschichte schwinden mußten: das volle bewußte Aufgehen in das Volksthum wie in Spanien, das muthvolle Leiden des Todes das ganze Mittelalter hindurch im Glauben an die befreienden Wahrheiten der Religion, daran dachte Mendelssohn nicht; er fragte nicht, wie dei diesen Ansichten ein Staatsmann!, ein gebildeter Christ überhaupt für eine Smancipation der Juden erglühen könnte. Als der Kampf darüber recht entbrannte, war er nicht mehr, und seine Schüler verließen hierin die Beae des Meisters.

Und doch, was sie geleistet haben, führt auf ihn zurück. Der Same, den der Einzelne gestreut, wird doch zum gesunden Baum, auch wenn der Gärtner sich bemüht, ihm eine falsche Richtung zu geben, Sonne und Regen wirken in rechter Weise.

Die Schüler Mendelssohns, die von der hebräischen Zeitichrift, die fie herausgaben, ben Namen Deasfim annahmen, find in Wahrheit Sammler gewesen, welche, die alte und neue Beit zusammenfaffend, ben mahren Beift beiber Beiten erfennend, die Erziehung ihrer Glaubensgenoffen vollendeten. In ansprechendem gierlichen, oft vergiertem Gewande suchten fie bie Schäte ber bebräischen und beutschen Literatur bem Bolte porzuführen, burch Erzählungen und Weisheitsfprüche Moral zu lehren, die Religion durch Entfleidung von ihren Neußerlichfeiten zu vergeiftigen. Un biefer Zeitschrift und an ben Werken, die von den einzelnen Mitarbeitern in deutscher und bebräischer Sprache herausgegeben wurden, rankte sich die deutsche Judenheit empor, bilbete fich ein neues ftarkes Geschlecht, wenn auch der große Troß, der stets in liebgewordener Gewöhnlichkeit einhergeht, mit einigen abgeriffenen Fegen ber Bilbung umhangen, prunkend stolzirte.

Als Hebel für die Erweckung einer neuen Bildung darf man Mendelssohns Bibelübersehung nicht vergessen. Sie war vor Allem ein erziehliches Werk, schon in ihrem Ursprung. Als Mendelssohn seine Kinder erzog, übersetze er für sie den Bentateuch; sein Hauslehrer, der die Uebersetzung sah, veranlaßte ihn zur Herausgabe. Mendelssohn war von der Authenticität der fünf Bücher Mosis überzeugt, er wollte der Kritik über den Text der Bibel kein Recht einräumen, so versuhr er auch bei seiner Uebersetzung. Sie erschien zuerst in einsacher, schmuckloser Form, ihr solgten die Psalmen und einzelne andere biblische Stücke, dann erschien der Pantateuch in fünf Bänden, mit aussführlichem, hebräischem Commentar und einer größeren Einleitung. Bei der Ausarbeitung dieses Werkes hatte sich Mendelssohn der Hülfe gelehrter Freunde bedient.

Proben der Pentateuchübersetzung trugen den Titel: "Blätter zur Heilung", der Commentar erschien als "Wege des Friedens", aber der Kranke wehrte sich gegen den Zuspruch des Arztes, der Delzweig wurde abgewiesen, man forderte Kampf. Zwar begrüßten einige Verständige, darunter Hirschel Levin, den Friedländer einen hochherzigen Mann, einen der gelehrtesten Talmudisten, einen geistwollen und frommen Dichter genannt hat, das Werk mit Freuden, aber bedeutende Nabbiner zückten gegen das Buch, das sie kaum kannten, den allzeit bereiten Bannstrahl. Mendelssohn ließ den Sturm ruhig über sich ergehen und that nichts dagegen, hatte er doch sein Leben lang gesucht in Sintracht selbst mit den Rabbinern zu leben, die oft jedes wissenschaftliche Streben besehdeten. Aber seine Arbeit setze er undekümmert dis ans Ende fort: sie mochte für ihn zeugen.

An dem Commentarzum Pentateuch hatte Mendelssohn 3 Mitarbeiter gehabt: Salomo Dubno, Herz Homberg, Hartwig Wessely.

Dubno, ber Unreger zur Berausgabe bes gangen Bertes, war ein gelehrter Bole, ber, wie viele feiner Bolts- und Berufsgenoffen, bes Gelberwerbs wegen nach Deutschland, nach Berlin gefommen war. Sier hatte ihn Mendelsfohn zum Lehrer feiner Rinder gemacht. Dubno erfaßte bas Werf mit Riefeneifer; Tag und Nacht arbeitete er baran, um es zu fördern. Er fchrieb für das Probeheft eine warme Aufforderung an alle Afraeliten: fie follten burch ihre eifrige Theilnahme bezeugen, baß fie eines folden Wertes würdig feien. Der Commentar zum erften Buche rührt fast ausschließlich von ihm ber, auch zum zweiten arbeitete er Manches, bann brach er ab. Berlette Schriftstellereitelfeit, vornehmlich aber das Drängen seiner ehemaligen Gesinnungsgenoffen, veranlaßten feine Entfernung von einem Berte, bem er die beste Kraft mehrerer Jahre geweiht hatte. Bon feinem neuen Wohnort Amfterdam aus wollte er bann felbftftandig einen Commmentar herausgeben, aber er fam nicht bazu; er lebte noch lange, ohne etwas wiffenschaftlich zu leiften, bie Pflanze tonnte auf frembem Boben, unter anderer Sonne nicht gebeiben.

Herz Homberg, der hauptfächlich am 5. Buch mitarbeitete, war 20 Jahre jünger als Mendelssohn, er stammte aus Desterreich. Als 10jähriger galt er für einen tüchtigen Talmudisten,

zu 17 Jahren lernte er beutsch, dann ging er nach Berlin. Nachdem er sich durch Lektüre Rousseau's zum Pädagogen bestimmt hatte, wurde er mehrere Jahre im Mendelssohn'schen Hause Lehrer, Schüler und Freund. Dann wandte er sich nach seinem Heimathlande zurück. Er wollte hier unter dem Schuhe des weisen Monarchen als Lehrer seinen Brüdern nützen. Das gelang ihm, zum Theil in angesehener Stellung, in gewissem Grade, wenn auch der dürre unfruchtbare Boden Böhmens und Galiziens die bestgemeinten Anstrengungen nicht genügend vergalt.

Das Toleranzebift Joseph II., bas Somberg nach Defterreich zurüdrief, veranlaßte Sartwig Beffeln zu einem fprachgewandten und schöngebachten Aufruf an die Juden. In "Worten der Wahrheit und des Friedens" fuchte er den Atgläubigen, die mit der Bildung auch den Unglauben herankommen fahen, zu zeigen, welche Wohlthat in dem neuen Gesetze läge. Aber die Frommen ruhten nicht. Auch gegen ihn wurde der Bannstrahl gezückt, felbst aus Berlin follte er ausgewiesen werden, die Berwendung Mendelssohn's rettete ihn hier: das Zusammenschaaren ber Befferen machte die Buth ber Eiferer verstummen. Beffeln wurde ber Regenerator ber hebräischen Sprache. In flaffischem Wohllaut, in vorher faum erreichter Elegang behandelte er gelehrte, grammatische Fragen, 3. B. den Commentar zum Levitikus, bearbeitete er poetische Stoffe, er hat in einem groß angelegten Werke den Inhalt des Ventateuchs dichterisch behandelt (Moseide). Die Zeitgenoffen reben von bem prophetischen Geifte, ber ihn beherrschte, der ihn oft selbst in gewöhnlicher Unterhaltung Bistionen schauen ließ: dieser phantaftische Zug und die Künstelei ber Sprache, - Eigenschaften, die ihm, wie allen Spätlingen bes jubifchen Beiftes anhafteten, die fich in hebraifcher Boefie versuchten, - verwehrten ihm ben Gintritt in bie Sallen ber mabren Boesie. Er gehörte bem Kaufmannsstande an und batte in ben behaglichsten Berhältniffen in Samburg und Kopenhagen gelebt. Das Schwinden feines Reichthums zog ihn nach Berlin, wo er Jahre lang in ber innigften Freundschaft mit Mendelsfohn verkehrte. Armuth und Noth suchten ihn beim, aber er arbeitete weiter bis zu seinem Lebensende, unverdroffen, mit unermübeter Kraft, mit ungebrochenem Geistesschwung. Sein minder begabter, aber gleich würdiger Bruder Moses verdient neben ihm genannt zu werden.

Wie hartwig Wesseln ber Wiederhersteller ber bebräischen Boefie, so darf Raak Euchel der Restaurator der hebräischen Brosa genannt werden. Aber außer bieser einen gemeinsamen Richtung war in Beiben wenig ober nichts Uebereinstimmendes. Als Beide in Berlin zusammentrafen, mar Wesseln ichon bejahrt, Euchel stand in frischer, jugendlicher Kraft, jener mar mit frommem Gifer bem Glauben ber Bäter hingegeben und vertheibigte ihn mit Wärme, dieser hatte mit kedem Muthe die Anschauungen ber Vergangenheit abgeftreift und schonte Keinen mit seinem fühnen Angriffe. So trafen sie beibe einmal bei Mendelssohn in heftigem religiösen Streite aufeinander. Euchel hatte lange in Königsberg gelebt und bas gab seinem Wirken eine bestimmte Rich-Er war eifrig und mit großem Erfolge bemüht, Gottesbienst und Schule neu zu gestalten, um der heranstrebenden Jugend baburch bie Nahrung zuzuführen, bie ihren Ansprüchen und Wünschen genügte: er übersette biblische Bücher und die hebräischen Gebete ins Deutsche, er erließ an seine Glaubensgenoffen in Rönigsberg eine dringende Aufforderung, eine zwedmäßige Unterrichtsanstalt zu gründen. Schon biefes Schriftchen zeigte feine große Begabung für den hebräischen Ausdruck, er bewies sie noch mehr in seinen zahlreichen Beiträgen zum "Sammler", ber seiner eifrigen Anstrengung sein Zustandekommen verdankte, wo er oft mit scharfer Satire die Schwächen des Judenthums geißelte; am alänzenbsten trat sie in der Biographie Moses Mendelssohns bervor, in der er sich felbst und dem geschilderten Meister ein ehrenvolles Andenken gesetzt hat.

Auch ein Mitarbeiter am "Sammler" war David Frieds länder. Schon angehaucht von dem neuen Geiste, war er von Königsberg nach Berlin gekommen, hier ward er sein begeisterter Verkünder. Er war Kaufmann, Vorsteher eines bedeutenden Handlungshauses, aber das beeinträchtigte nicht seine unermüds

lichen Anstrengungen für seine Glaubensgenossen. Seine Hauptthätiakeit liegt nicht auf literarischem Gebiete, aber sein Name wird uns noch oft in dieser Geschichte begegnen, er ift ein Rleinod unferer Gemeinde, das in hellem Lichte strahlt, wir wollen es uns nicht entreißen, seinen Glanz nicht trüben laffen. länder war kein wissenschaftlicher Kachmann, aber wo er etwas mit verftändigem Sinne begann, leiftete er Schätzenswerthes. Er übersette Gefners Joyllen und einiges Andre ins Hebräische, um dem jüdischen Publikum einen Einblick in die deutsche Literatur zu geben, dem Deutschen gewährte er durch Broben rabbinischer Weisheit einen Trunk aus dem Borne judischen Wissens. Wenn Einer, so verdient er es, als Repräsentant der Epoche ber Aufklärung, die so schöne Früchte zeitigte, genannt zu merben: Mendelssohn's Bibelübersetung empfahl er in einer warm geschriebenen Schrift und versuchte sich selbst in deutscher Wiederaabe einiger biblischer Bücher; Wesseln's Worte des Friedens wurden durch ihn den Deutschen bekannt; in aut geschriebenen Briefen und Reden suchte er seinen Glaubensgenoffen für bie Thätigkeit, der fast Alle hingegeben maren, den Handel, strenge Moral ans Herz zu legen. Man sah jedem Wort, das er sprach und schrieb, die Biederkeit und Lauterkeit, den sittlichen Ernst seines Charatters an, ob er den Kindern der von ihm gegrünbeten Schule ein Lehrbuch in die Hand gab, ob er den Frauen die Gebete in deutscher Uebertragung vorlegte, damit auch sie verständnifvoll dem religiösen Drange Genüge leiften könnten, ob er, nach erlangter bürgerlicher Reform, mit ernstem Worte auf eine Verbesserung der geistigen und religiösen Zustände hinwies. Er war ein Anwalt seiner Glaubensgenoffen: noch als Siebzigjähriger, als er stolz auf sein Tagewerk zurückschauen durfte, wies er Angriffe zurück, die man aufs Neue versuchte: nimmer raftend betheiligte er sich noch als Greis an dem neuen wissenschaftlichen Aufschwunge, den das jüdische Berlin sah. Mendelssohn's Wort: "Aber mude machen sollen uns selbst die Großmächtigsten nicht", das mag man als feinen Wahlspruch hinstellen. Mendelssohn war sein Ideal, von ihm zu sprechen,

seine Schriften neu herauszugeben, ihm in Wort und That ähnlich zu werden sein eifrigstes Streben. Aber er war zu selbstständig und zu kräftig, um selbst des verehrten Meisters bloßer Nachbeter zu werden. Mendelssohn hatte mit den alten Rabbinern in Frieden gelebt, hatte die gebotenen Ceremonien auf's Bünktlichste befolgt; Friedländer sah in dem Ceremonialdienste das größte Hinderniß bürgerlicher Gleichstellung, in dem Nabbinenthum den starken Hemmische Geichstellung, in dem Nabbinenthum den starken Hemmische Beides mit rücksichtsloser Strenge. Aber die deutsche Judenheit erkannte, daß diese Abweichung nur eine nothwendige Consequenz der begonnenen Resorm war, daß Friedländer durch diese Grundsäße nur um so mehr den Ramen eines Nachsolgers Mendelssohn's verdiente, sie ehrte ihn mit dieser Bezeichnung und wandte sich an ihn, wie sie sich an den Meister gewandt hatte.

Dem Manne des praktischen Wissens, der seine Kenntnisse nur zum Besten der Glaubensgenossen verwenden wollte, standen die Männer der reinen Wissenschaftlichkeit, der philosophischen Erkenntniß gegenüber. Große wissenschaftliche Leistungen hatte allerdings die Zeit nicht aufzuweisen. Aber es ist bemerkenswerth und kennzeichnend für die ganze Epoche, daß man sich nun bemühte, in der neuerweckten hebräischen Sprache auch solche Kenntnisse niederzulegen, die bisher als der Beobachtung gänzlich unwerth gegolten hatten, so schrieb Wolf Nechenmeister, dessen Gestalt von Lessing als Derwisch in "Nathan" poetisch verklärt wurde, ein mathematisches Lehrbuch; Andere bedienten sich wenigstens der hebräischen Schriftzeichen, wie Dr. Schönemann in einem Buche über Chemie, um denen, die der deutschen Schrift unkundig waren, auf diese Weise den Zugang zu den profanen Wissenschaften zu ermöglichen.

Die Philosophie war den bisher Geschilderten keine undekannte Speise, aber für die noch zu Nennenden: Salomo Maimon, Lazarus Bendavid, Markus Herz war sie das eigentliche Lebensbrod. Immanuel Kant war ihr Meister, wenn sie auch nicht als gehorsame Abepten nur seine Worte nachzuplaudern verstanden.

Maimon war in Polnisch-Litthauen geboren, in bemfelben Jahre, als Menbelssohn Lessing fand. Als kleiner Knabe hatte er sich schon insgeheim aftronomische und mathematische Kenntniffe angeeignet, feinen Berftand auf jebe Beife mit Benutzung aller Hülfsmittel zu schärfen gesucht, als neunjähriger galt er für einen bedeutenden Talmudiften, den die Mütter als Chemann für ihre Töchter begehrten: man hoffte, er würde eine rabbinische Leuchte werben. Aber er fam burch feine Berheirathung, Die er zu 11 Jahren schloß, in die traurigste Lage. Um seine Familie zu erhalten, mußte er in den Säufern der robesten Menichen Sauslehrerftellen annehmen, aber fein Geift murbe baburch nicht niedergedrückt, feine Sehnsucht nach bem Soberen nicht erftickt. Mit herfulischer Stärke bahnte er fich feinen Beg. In talmudischer Kenntniß brauchte er Niemandem zu weichen: mit brennendem Durft erfaßte er die Rabbalah und ließ erft von ihr ab, als er ihre trügerische Wunderlehre erkannt hatte; bann ward er Anhänger einer geheimen judifchen Gefellichaft, aber fie bot nicht die besondere Beiligkeit, die fie versprach. Damit er beutsche Bücher erhalte, mußte er eine beschwerliche Reife unternehmen; er holte fie; Maimonid's Führer ber Verirrten lenkte auch ihn zu philosophischer Erkenntniß, zu freierer Auffaffung bes Judenthums, ber Religion überhaupt. Er ging nach Deutschland. Biermal, balb auf längere, balb auf fürzere Zeit war er in Berlin, von Menbelsfohn und ben Geinen hervorgezogen, bann fallen gelaffen, aufs Neue unterftugt, und verstoßen. Er war ein gewaltiger Geift, der nirgends Ruhe batte. ber Alles fpielend lernte, und bem Richts genügte, ber, weil er felbft in allen Lagen fich befunden, mit eigener Rraft fich aus ber Erniedrigung hervorgezogen hatte, vor keinen Confequenzen zurückschraf und Nichts schonte. Er wollte fich, als seine äußere Lage immer elender wurde, bas Leben nehmen und zum Chriftenthum übertreten, vor bem erfteren Schritt rettete ibn fein moralifder Muth, vor bem letteren feine unbeugfame Bahrheitsliebe. Er konnte Richts thun, mas feiner Ueberzeugung zuwider mar: jo hielt er die Ceremonialgesetze nicht, spottete laut über Thorheit und Aberglauben Anderer und zog sich dadurch gehässige Reden und Verfolgungen nicht ohne persönliche Gefahren zu. Er hatte alle Philosophien studirt und erfaste eine jede, die er vornahm, mit glühendem Eifer, zuletzt wurde er Kantianer; aber die hohe Sittlichkeit des Meisters besaß er nicht. Eine ruhelose Stürmernatur, roh und ungeschlacht; den geglätteten Berlinern mußte er in seinen zügellosen Reden, in seinem wilden Aussehen oft unerträglich erscheinen.

Manches von ber Diogenesnatur hatte auch Lagarus Bendavib an fich. Sein Streben war Unabhängigkeit und fein felbstverfertigter Grabstein lehrt, daß er fie, nach ber er in seinem Leben rang, vor seinem Tode erreicht hat. Aber er war kein Bole, sondern ein Deutscher, er brauchte nicht als Autodibatt muhfam Kenntniffe zu fammeln, fondern ftudirte auf Univerfitäten. Er war in Berlin geboren und lebte in seiner Jugend in behäbigen Verhältniffen: ber furchtbare Rampf gegen bas äußere Elend blieb ihm erspart, er mußte nur für die Befreiung bes eigenen Geiftes ftreiten. Das konnte allerdings nicht milbelos erreicht werden: ber Schritt von dem Judenknaben, ber von einer Talmubichule zur andern geschickt wurde, bis zu bem Manne, ber von Käftner als ebenbürtig in ber Mathematik gerühmt, als Philosoph von der Afademie mit einem Preise geehrt wurde, war kein kleiner. Er hat felbst beschrieben, welche Anstrengungen er bazu machte. Als Apostel eines neuen Geiftes wirkte er in Desterreich, er hielt in Wien öffentliche Vorlesungen und lehrte Kantische Philosophie. Als ein allgemeines Berbot gegen die Fremden ihm bier nicht länger den Aufenthalt gestattete, ging er nach Berlin zurud und feste bier feine Thätigkeit als öffentlicher Lehrer und Schriftsteller, eine Zeit lang als Redafteur einer Reitung, fort. Er war, wie Seine gefagt hat, "ein Beifer nach antifem Bufdnitt, umfloffen vom Connenlicht griechischer Beiterkeit, ein Standbild der mahrsten Tugend, und pflichtgehärtet, wie der Marmor bes kategorischen Imperativs seines Meisters Kant. Benbavid war Zeit feines Lebens ber eifrigfte Unhänger ber fantischen Philosophie: für biefelbe erlitt er in feiner Jugend die größten Berfolgungen,

und bennoch wollte er sich nie trennen von der alten Gemeinde bes mosaischen Bekenntnisses, er wollte nie die alte-Glaubensstokarde ändern. Schon der Schein einer solchen Verleugnung erfüllte ihn mit Widerwillen und Ekel."

Er war keine praktische Natur, aber doch war er bereit, ben Juden zu helfen, wo er konnte. Ihre Schwäche erkannte er und offenbarte fie ungescheut, er verhehlte nicht das Unrecht, bas ihnen seit Jahrhunderten zugefügt war, aber er sprach auch offen aus, daß sie an ihrem verderbten Zustand mit Schuld hatten: die Ceremonialgesete hätten ihre Beschränktheit und Unsittlickeit hervorgerufen, sie müßten schwinden, ehe an eine geistige und politische Reform zu benken wäre. Als ihm Ueberfromme wegen seines Nichtbeachtens ber Ceremonialgesete die Ehre streitig machten, für seinen verstorbenen Bater selbst die Trauergebete zu sprechen, hat er zwanzig Jahre lang die Synagoge nicht betreten. Er gab eine eigene Schrift heraus: Bur Charakteristik ber Juden 1793, worin er seinen Glaubensgenoffen einen Spiegel vorhielt, damit sie sich selbst erkennen sollten, den Christen richtigere Anschauungen über die Juden beizubringen versuchte. Er war fast ein Menschenalter junger als Mendelssohn, wohl ber jüngste ber Männer, die wir hier als Schüler und Genossen bes Meisters zusammenfassen; mit Friedländer vereint, hat er noch ber zweiten Blüthezeit bes jüdischen Geistes seine förberliche Theilnahme geschenkt, zwanzig Jahre lang hat er ber jüdischen Freischule ohne Entgeld, selbst unter eigenen Opfern mit Ehren auf ihrem Leidenswege vorgestanden.

Ein britter und vielleicht ber vorzüglichste Kantianer unter den Juden war Markus Herz. Kant hatte ihn bei seiner Prosessoriehutation zum Opponenten gehabt; als Herz Königsberg verließ und sich nach seiner Vaterstadt Verlin zurückbegab, aus der er, nur mit talmudischer Vildung ausgerüstet, weggezogen war, um Kaufmann zu werden, stand der Königsberger Weise mit ihm in wissenschaftlichem Vrieswechsel. Herz war es, der Maimons erstes Manuscript nach Königsberg schickte, durch ihn drückte Kant wiederholt Mendelssohn gegenüber seine Ver-

ehrung aus, aber auch für seine eigenen Schriften fand er Lobfprüche und Anerkennung bei bem Meister, der bereits ben Schüler aus ber Schaar ber Uebrigen hervorgezogen hatte. Herz war ein fruchtbarer philosophischer Schriftsteller, der namentlich die Kunft verstand, die gewonnenen Resultate einem großen Kreise vorzulegen. In ähnlicher Weise stand ihm die mündliche Rede zu Gebote. Er hielt philosophische Vorlesungen in seinem Saufe, ju benen fich die Gebilbeten und Sochstehenden brangten. Als einer der Ersten versuchte er Philosophie mit Naturwissenschaften zu vereinigen: seine physikalischen Vorlefungen, die er burch Experimente erläuterte, wurden felbst vom Kronprinzen, dem nachmaligen König Friedrich Wilhelm III., besucht. war er ein beschäftigter Arzt, seine Verbindung mit der Tochter bes portugiesischen Arztes be Lemos, seine Geschicklichkeit und sein Wissen machten ihn zu einem ber angesehensten Aerzte Berlins, auch die jübische Gemeinde stellte ihn an die Spike ihres Krankenhauses. Auch für die Juden erhob er seine Stimme. Denn es war zu ihrem Beil, daß er in dem literarischen Streite, ber über die frühe Beerdigung ausgebrochen mar, das Wort zur Abschaffung bieses Mißbrauchs ergriff, den schon Mendelsfohn gerügt hatte, als Arzt und als judifcher Gelehrter bie unberechtigten Einwände der Gegner niederschlug. Schon als Student in Köniasberg war er mit Wit und Satire gegen ein Theaterftud aufgetreten, in dem man durch Geißelung einzelner jübischer Schwächen die Mitglieder ber ganzen Glaubensgenoffenschaft zu verunglimpfen gesucht hatte. Herz war auch der Arzt Mendelssohns. Sie waren auch sonst sehr häufig in ernsten Gesprächen zusammen; philosophische Unterredungen setzten sie schriftlich fort; Mendelssohn liebte es, wenn ein Gespräch ihn nicht befriedigt hatte, Berg in einem Briefe seine Ansicht mitzutheilen und um seine Gegenansicht zu bitten.

So war der große Kreis, der in Mendelssohns Geiste wirkte, und sich um ihn, wenn auch niemals Alle vereint, versammelte. So verschiedene Wege sie auch einschlugen in Beruf, Gesinnung

und wissenschaftlicher Beschäftigung, — in einer Empfindung waren sie einig: in der Berehrung für den Meister.

Markus Herz war als Arzt der Genosse von Mendelssohns letten Lebensskunden und hat sie geschildert. Als Mendelssohn vom Schlage getrossen leblos dahinsant, trat Herz hinzu. "Ich umfaßte", so schreibt er, "gleich im ersten Augenblicke des Schreckens seinen Kopf und blieb so — Gott weiß wie lange — versteinert stehen. Da neben ihm hinzusinken und mit ihm zu entschlasen, das war der heißeste Wunsch, den ich je gehabt und je haben werde." Und das war wol die Empfindung eines ganzen Geschlechts.

## Drittes Rapitel.

## Buden und Chriften.

Ueber seine Auffassung des Judenthums hat Mendelssohn sich erst spät und gleichsam gezwungen ausgesprochen; seine bez. der Juden Stellung zum Christenthum bekannte er erst, als plumpe Heraussorderung ein ferneres Schweigen unmöglich machte.

Mendelssohn war keine kampflustige Natur. "Er war", so hat Friedländer einmal von ihm gesagt, "weder im physischen noch im moralischen Sinne zum Kunstringer geboren, man darf nicht beklagen, daß ihm, dem Franklins Tugenden gehörten, die Eigenschaften Washingtons abgingen." Auch haben ihn nicht schallende Fansaren zum Kampfe aufrusen können, schmeichelnder Sirenenton wollte ihn locken, da widerstand er.

Im Jahre 1763, als der Ruf des Philosophen und Aesthetifers Mendelssohn schon weit gedrungen war, besuchte ihn ein christlicher Theologe von bedeutendem Namen, Johann Caspar Lavater. Mendelssohn, der theologischen Unterredungen abhold war, suchte das Gespräch auf gleichgültige Gegenstände zu lenken, der Theologe drängte aber stets auf sein Gediet, und so kam es, nachdem man Stillschweigen über die geäußerten Anschauungen versprochen hatte, zu einer Unterhaltung, in der Mendelssohn seine Hochachtung vor dem Stifter des Christenthums äußerte. Lavater schied, schwärmerisch degeistert für den neuen Freund, und nur bestrebt, seine apostolische Wirksamseit an ihm zu üben.

Wenige Jahre später gab er seinem Streben dadurch Ausbruck, daß er die von ihm versaßte Uebersetzung eines Buches des Franzosen Bonnet: "Philosophische Untersuchungen der Beweise für das Christenthum" an Mendelssohn übersandte und ihn in der vorgedruckten Zueignung aufforderte, "diese Schrift zu widerlegen, oder, wenn er sie richtig finde, zu thun, was Klugheit, Wahrheitsliebe und Redlichkeit zu thun gedieten, was ein Sokrates gethan hätte, wenn er diese Schrift gelesen und unwiderleglich gefunden hätte."

Mendelssohn mar über biefes gewaltsame Sineinziehen in die Deffentlichkeit entruftet, aber er mußte antworten. Er that dies in würdiger Weise, nachdem ihm von der Censurbehörde in Sinblid auf feine Weisheit und Bescheidenheit die volle Freiheit zu brucken gewährt worden mar. Bis jest habe er gefliffentlich bas Aussprechen über seine Religion vermieben, aber über fie nachgebacht habe er fein ganges Leben und fei im tiefften Bergen von ihrer Bahrheit überzeugt. Dies genüge, benn die Grundfäte feiner Religion forderten nicht, ja geftatteten nicht einmal die Mittheilung des Glaubens an Andere. Bäre er nicht von seinem Glauben völlig burchbrungen, so würde er längst zu einer anderen Religion übergegangen sein, wäre er gleichgültig gegen jeden Glauben, so hätte ihm die Klugheit längst den Uebertritt zum Chriftenthum angerathen. "3ch bezeuge hiermit vor bem Gott ber Bahrheit, Ihrem und meinem Schöpfer und Erhalter, bei bem Sie mich in Ihrer Auschrift beschworen haben, daß ich bei meinen Grundfägen bleiben werbe, fo lange meine Seele nicht eine andere Natur

Lavater sah das Versehlte seines Schrittes ein, in einem Schreiben an Mendelssohn, das er diesem vor dem Druck zuschiefte, bat er ihn öffentlich um Verzeihung, in einer "Nacherinnerung" wehrte Mendelssohn diese Handlung allzugroßer Bescheidenheit ab. Damit sollte diese Diskussion zu Ende sein obwohl die Streitpunkte nicht entschieden waren, "denn die Wahrheiten, die wir gemeinschaftlich erkennen und annehmen, sind noch nicht ausgebreitet genug, daß man der guten Sache von einer öffentlichen Erörterung der zwischen uns noch streitigen Punkte großen Rußen versprechen könnte". Die beiden Streitenden verharrten von nun an in gegenseitiger Werthschäbung.

Aber an Stelle des Wortführers erhoben sich Andere, die, mit der weisen Beilegung der Sache nicht zufrieden, gern einen Standal hervorriefen, zu dem sich die Angelegenheit anfangs anzulassen schien.

Bonnet felbst ergriff das Wort. Er war burch Mendelsfohns harte Beurtheilung feines Buches verlett, die diefer in aller Schärfe ausgesprochen hatte, weil er meinte, Lavaters Schritt geschähe mit bes Berfaffers Genehmigung. Daburch, daß Mendelssohn das Beleidigende zurücknahm, sowie er nur borte, daß feine Boraussetzung irrig war, schien sich ein echt freundschaftliches Berhältniß zwischen Beiben bilben zu wollen, als Bonnet ben, welchen er Freund nannte, in einer neuen Ausgabe seines Werkes burch spike Bemerkungen an vielen Stellen bireft angriff. Mendelsfohn antwortete burch "Betrachtungen" über bas Werk. Indem er bas barin Borgetragene burchging, zeigte er die Saltlofigfeit mancher einzelnen Behauptungen, legte seine Anschauungen über bas Judenthum bar und fprach offen seine Stellung zum Christenthum aus. Bahrend nach der Lehre des Judenthums Gott in feierlicher Offenbarung seinem Bolte die Gesetze verfündet habe, spreche ber Stifter bes Chriftenthums beren Aufhebung aus. Sei ichon eine solche That unbegreiflich, so seien gewisse Grundwahrheiten ber "fo febr angepriesenen Religion für die Bernunft geradem abschredend." Die Gintheilung bes göttlichen Befens, bas

Berhältniß ber einzelnen Personen in demfelben, die Lehre von ber Erbfünde, von dem Abendmahl. "Bor dem allgerechten Richter ber Welt bezeuge ich hiermit aufrichtig, daß ich keinen einzigen von biefen angeführten Gagen annehmen kann, bag ich glaube, meine Vernunft abschwören, und Alles, was mir von ben erften Grundfägen ber menschlichen Ertenntnig befannt ift, verleugnen zu muffen, wenn ich biefe Sage für mahr halten follte." Und: "Ich fann ben Stifter eines Glaubens für keinen göttlichen Gefandten halten, ber biefe Lehren verkundigt." Damit war der volle Gegensat zum Chriftenthum in flarer und edler Beise ausgesprochen, die jeden offenen und versteckten Lockversuch verftummen ließ; es bedurfte nun gar nicht mehr ber Auseinandersetzung ber abweichenden judischen Lehren, um ben Abstand beutlich aufzuzeigen. Gine unüberfteigliche Scheibewand trennt mich von Euch, das war die Abweifung, die den ungeftumen Drangern zu Theil wurde, wenn Menbelssohn es an anderem Orte auch ungescheut aussprach, daß das Judenthum von einem feindlichen Gegenfaße jum Chriftenthum nichts wiffe.

Staub genug wurde durch den Streit aufgewirbelt. In einer literarischen Polemik hervorragender Männer gibt es stets Duhende von kleinen Geistern, die meinen, ohne ihren Beitrag könne keine Entscheidung gefällt werden. Es ist hier nicht nöthig, die plumpen Angriffe Kölbele's, der oft schon vergeblich versucht hatte sich an Mendelssohn zu reiben, und anderer, weniger takt, aber ebenso geistloser Genossen, sowie die gutgemeinten Aeußerungen der Bertheidiger zu besprechen, — Mendelssohn fertigte den Angreiser nur gelegentlich bei der Nacherinnerung zu Lavaters Schrift ab.

Nach kaum einem Jahre war der eifrig geführte Streit zu Ende und lebte nicht wieder auf. Er bleibt merkwürdig nicht wegen der wissenschaftlichen Resultate, die er zu Tage gefördert, sondern wegen seiner Folgen: des Anerkenntnisses, daß der aufgeklärte Jude durch Ablegung entstellender Mißbräuche nicht aufhöre, Jude zu sein. Ehristliche Geistliche famen dem judischen Beisen mit Anerkennung und Hochachtung entgegen.

Mit Hochachtung, aber von ferne. Denn jene Zeit war noch nicht reif genug dazu, sagt Friedländer einmal, als daß christliche Geistliche ungescheut mit Juden verkehrten.

Freilich, wenn irgendwo, so war im Mendelssohn'schen Hause eine Bermischung des jüdischen und christlichen Clements angebahnt; eine volle Verschmelzung, ein Aufgehen beider im Berliner geselligen Leben brachten erst Reichthum und Frauensammuth zu Wege.

Der fiebenjährige Krieg und die in ihm erforderlichen Urmeeund Münglieferungen, die zum großen Theil Berliner Juden übertragen worden waren, weil driftliche Lieferanten die großen Bebenklichkeiten nicht rasch genug überwinden konnten, hatten Bielen zu bedeutenden Reichthümern verholfen. Der Leumund ber Münzjuben war allerdings nicht ber beste, Spottreben im Bolksmunde ließen sich gegen sie hören, ja ernste Angriffe wurden in Schriften gegen fie versucht. Sah fich ber König boch zulest felbst genöthigt, nach Beendigung des Krieges, den von ihm Beauftragten in fingirter Ungnade die Angelegenheit aus den Sanden zu nehmen; er liebte nicht von der Sache, die das preußische Münzwesen in ziemlich schlechten Ruf gebracht hatte, zu fprechen. Der gemachte Gewinn wurde von ben jüdischen Familien, vornehmlich den Ephraims, Jzigs und Gumpert', in schöner Beife verwendet. Die Wohlthätigkeit, die als rühmenswerther Zug des jüdischen Herzens gilt, verleugnete fich auch hier nicht; außerbem wurden Stiftungen für Erziehung ber Jugend und Ausbildung des reiferen Alters errichtet, von benen wir schon gesprochen haben. Durch ben Reichthum nahm auch ber Sandel eine gang andere Geftalt an: Fabriken entstanden in ziemlicher Anzahl und erhoben sich zu großem Flor; wenn man von den großen Wechselcomtoirs der in raschem Aufblühen begriffenen Residenz sprach, standen mehrere jüdische in erster Reihe. Natürlich trug man auch äußerlich ben Reichthum zur Schau. Wie bas Magazin bes

Handelsherrn von der Bude des Trödeljuden abstach, so die glänzend geschmückte Wohnung des Reichen von der ärmlichen Hütte des Juden vergangener Zeiten. Der Prachtsaal übte seine Anziehungskraft auf die verschiedensten Klassen: den Anzeichen an Macht und Schätzen folgten bald die an Geistesgaben Reichen.

Aber der Jude, mit bem man verkehrte, war nichts als ein gewöhnlicher Schutzinde im Leben und Verkehre, bedrückt durch die gleichen Laften und Beschränkungen, die seinen Glaubensbrüdern auferlegt waren. Auch er durfte nur zwei Rinder anfegen', er hatte junt Sandel mit gewiffen Baaren, num Untauf von Säufern besondere Concessionen nöthig, auf Reisen und vor Gerichten war er so entehrt, wie der Trödler, ber feinen Backen auf ben Rücken trug. Diefer brückenbe Ruftand wurde durch die fog. Generalprivilegien ober Rechte driftlicher Raufleute aufgehoben, die an einzelne durch Ansehen und Reichthum hervorragende Kaufleute, oft unentgeltlich im Sinblick auf ihre Berdienfte, manchmal gegen gewiffe Abgaben, ertheilt wurden. Solche Privilegien berechtigten ben Privilegirten und fammtliche Nachkommen, fich an allen Orten bes Staates nieberzulaffen, unbeschränft wie andere Burger Sandel zu treiben und Immobilien zu erwerben und befreite fie von den Ausnahmebestimmungen, die ihre Glaubensgenoffen vor Berichten trafen. Gine wichtige Bestimmung findet fich in manchen biefer Brivilegien, die freilich nicht gang allgemein gewesen zu sein scheint. Der Rame Jude follte bei Vorladungen, Abreffen u. f. w. nicht mehr gebraucht und ftatt beffen Raufmann ober Banquier gefagt werben. Bon einheimischen Familien wurden General-Privilegien an die obengenannten und an manche andere ertheilt, 3. B. an Jafob Mofes, ber bei Sofe in großem Ansehen ftand und durch Sahrzehnte lange redliche Verwaltung bes Amtes eines Melteften und Oberlandesälteften fich um die Gemeinde große Verdienste erwarb, an die Wittwe und Kinder Mendelssohns, die ein folches Geschenk "wegen der anerkannten Berdienfte ihres Gatten und Baters" erhielten; auch fremben reichen Juden, deren Sinzug man nicht ungern sah — Manche kamen aus Holland — mußte man eine einigersmaßen gleiche Stellung, wie sie im Heimathlande gehabt, verschaffen.

Noch höher gelangte nur eine Familie, die Itig'iche. Sie erhielt im Jahre 1791 ein Naturalisationspatent. Daburch wurde Daniel Itig und alle seine Nachkommen, von weiblicher Seite freilich nur bis ju ben Enteln, ju mirflichen Burgern erhoben. Sie durften als folche sich überall niederlassen und in allen Städten Aemter und Würden erlangen, fie waren von allen Beschränkungen vor Gericht befreit, nur in ben Ritualfällen follten sie noch nach jübischen Rechten gerichtet werden, sie hatten keinerlei jüdische Abgaben zu leisten, sie waren wie driftliche Bürger zu allen Geschäften, Sandwerken, Rünften befugt, aber auch wie diese zu allen Leistungen, namentlich bem Militärdienste, verpflichtet. Zu den so Beschenkten gehörte auch David Friedländer. Aber ber Mann, ber fo für fich Alles erlangt hatte, begnugte fich bamit nicht, er ruhte in feinen Unftrengungen nicht eher, bis auch ber armfte feiner Glaubensgenoffen dieselben Wohlthaten erlangt hatte.

Nur eine Schranke war auch biesen Begünstigten noch gezogen: der Zwang, in Chesachen sich der Ritualgesetze zu bedienen. Aber auch hier wurde eine Aenderung angestrebt. Nach einem nicht solgenreichen Anfang zur Zeit Friedrich Wilhelm II. wurde am Beginn des 19. Jahrhunderts auf Bitten der Betheiligten die Sache einer gründlichen Erwägung unterzogen, und das Princip aufgestellt, daß es in dem freien Willen der Einzelnen liege, sich der Ritualgesetze noch serner zu bedienen. Man dachte dann weiter daran, die ganze Angelegenheit nicht als Privatsache zu behandeln, sondern gesetzlich zu regeln, aber die schweren Schickslässchläge, die den Staat trasen, ließen es auch hier nicht zu einer gedeihlichen Entwickelung kommen.

Fehlte so noch sehr Vieles zu einer völligen Befreiung, so konnte man boch im Einzelnen beutlich erkennen, daß die

Stellung eine andere geworden war. Noch im Jahre 1802 wurde das alte Innungsgesetz erneuert, (s. o. S. 34), das die Juden mit Mördern und Dieben in eine Reihe stellte, im Börsenreglement von 1805 waren dagegen den jüdischen Kaufsleuten dieselben Rechte wie den christlichen eingeräumt; an der Spitze der Kausmannschaft der Residenz standen zwei Juden und zwei Christen.

Der Frembe, der am Ende des vorigen Jahrhunderts Berlin besuchte, war ein gern gesehener Gast in den reichen jüdischen Häusern und lenkte gern seine Schritte dahin. Denn es waren nicht blos Stätten des Prunkes, sondern Orte, wo ernste und scherzhafte Reden gern gehört wurden. In Zeiten reger geistiger Bewegung, in denen Thaten nur vordereitet werden, nicht in die Wirklichkeit treten, hat die Geselligkeit eine weit höhere Bedeutung, als in Perioden thatkräftigen politischen Ringens. Wie in Frankreich vor der Revolution von 1848, so nehmen in Berlin in den Jahrzehnten vor den Freiheitsfriegen, die Salons eine nicht unwichtige Stelle in der Culturgeschichte ein. Und hier treten vor Allem zwei Frauen jüdischen Ursprungs hervor: Henriette Herz und Rahel Levin.

Henriette Herz war eine schöne, stolze Erscheinung. Db sie als ganz junges Mädchen die würdigen Aeltesten der Judenschaft durch ihr Erscheinen und Bitten bewog, das Berbot einer Borstellung aufzuheben, oder ob sie als Greisin in ihrer sehr bescheidenen Wohnung die höchstgestellten Personen empfing, selbst dem Könige für eine Gnade dankte, in ihr lebte dieselbe Würde und Anmuth. Sie wußte, daß sie schön war. Man hatte es dem Kinde gesagt, als es eine Gesellschaft durch Tanzen bezauberte, sie erinnerte sich noch im Alter an diese Schmeichelsworte. Aber doch waren Neußerlichseit und Oberstächlichseit nicht ihre hervorragenden Eigenschaften. Sie hatte einen scharfen, klaren Berstand, ein unersättliches Streben zu lernen. Dem jüdischen Mädchen waren die Kenntnisse noch färglicher zugemessen, als dem Knaben; erst als Frau konnte sie suchen

ihren Durft zu befriedigen. Es war die Beit, wo Gothe's und Schillers erfte Meisterwerte erschienen. Die badurch geschaffenen herrlichen Gebilde waren ein neuer Quell ber Offenbarung für alle Ringenden und Strebenden, die von der Bedanterie ber früheren Boefie angeekelt waren, beren Gemuth die Leffing'iche Schärfe und Klarbeit feine Befriedigung gewährt hatte. Dit freudiger, immer wachsender Erregung nahmen die Berliner Rreife jebes neue Stud auf; bas Theater, bem Iffland vorstand, fing an, eine Erziehungsanstalt zu werden; in gemeinschaftlichen Lefeabenden, in benen Jeber sein Bestes bot, suchte man fich die Geifteswerfe ber Meifter zu vollem Eigenthum zu machen. Wenn Jemand mit einem ihm unverständlich gebliebenen Gedicht zum Hofrath Berg tam, wies er ihn an feine Frau: die verftunde es beffer, Unfinn zu erklaren. Auch die Gebilde der Runft suchte sie in sich aufzunehmen. Treu und gewissenhaft ftudirte fie in Dresden, um ihren Geschmack zu läutern: bann ging fie nach Italien, um bier, an ber Geburtsftätte bes Schonen, ben vollen Inhalt der Kunft zu erfaffen. In manche Wiffenschaften drang fie ein: felbst Philosophie und Physit blieben ihr nicht verschloffen; die neueren Sprachen sprach fie mit Gewandtheit, aber auch griechisch ftubirte fie mit Gifer. Sie suchte bie, mit benent sie das Band der Freundschaft vereinte, auch auf ben Pfaden ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit zu begleiten. In eifrigem Wirken fab fie ihr Lebenselement; fie arbeitete immer für sich und Andere. Als ihr in hohen Jahren die Kräfte zum rechten Thun fehlten, gab fie armen Studenten zu effen und half Dienstmädchen Stellen finden. Sie lebte ein langes Leben, aber sie ward nicht alt, sie wollte nicht alt werden. Als fie schon ein halbes Jahrhundert in der Gesellschaft gelebt hatte, nahm sie noch die hervorragende Stellung ein, wie einst bie Achtzehnjährige: felbit junge Männer brangten fich um fie.

Henriette Herz hatte eine freudevolle Jugend genossen. In ihren Eltern hatte sie das Bild rührendster Zärtlichkeit, patriarchalischer Einfachheit gesehen. Als 12 jährige wurde sie ungefragt mit Markus Herz verlobt, den sie nicht kannte, nach 3 Jahren

fant die Sochzeit statt. Die Che, die erft ber Tod bes Mannes auflöste, blieb tinderlos. Serg öffnete einem großen Kreife sein Saus. Sein bebeutender Ruf, fein ausgebreitetes Wiffen, Beift und Schönheit der Frau zogen bervorragende Männer aller Stände und Berufsklaffen mächtig an. Es war fein flüchtiges Gehen und Kommen, ein festes Band edler Freundschaft umschloß Die Manner mit der Berrin des Saufes. Bu bem Rreise gehörten Die Spigen ber Wiffenschaft: wie Alexander v. Sumboldt, Staatsmänner, die damals und fpäter auf Geschicke ber Bölker entscheidenben Ginfluß übten: Alexander v. Dohna, Fr. v. Gens, Mirabeau, 23. v. Humboldt; Schriftfteller, wie R. Ph. Moris, Joh. v. Müller, die beiben Schlegels. "Ich glaube nicht zu viel zu behaupten," hat Senriette Serg in ihren Erinnerungen bemerkt, "wenn ich fage, daß es bamals in Berlin feinen Mann und feine Frau gab, die sich später irgendwie auszeichneten, welche nicht längere oder fürzere Zeit, je nachdem es ihre Lebensstellung erlaubte, diesen Kreisen angehört hatten." In die engste Berührung mit Benriette traten aber Borne und Schleiermacher; Borne, als junger Mensch leidenschaftlich erglüht für die schöne Frau und von ihr auf den Weg ruhiger Vernunft zurückgestoßen, Schleiermacher, vom Anfang feiner Laufbahn an, noch ehe er eine Zeile veröffentlicht hatte, bis zum Ende seines an Geiftesthaten reichen Lebens, in innigfter Freundschaft an bem Geiftes und Gemuths leben der Freundin theilnehmend.

Friedrich Schleiermacher war 1796 als Prediger nach Berlin gekommen. Es war eine tief innerliche, beschauliche Natur, groß angelegt, mit wahrer ergreisender Frömmigkeit von Jugend an genährt, ein emsiger Arbeiter, der an sich beständig modelte und schuf und seiner Entwickelung sich bewußt war, ein sittliches Ideal, an dem manch Schwacher erstarkte. Seine Bedeutung als Philosoph, seine Wirksamkeit als praktischer Theologe läßt sich nicht in engen Rahmen einspannen und gehört zum größten Theil einer weit späteren Zeit an, als die, der jest unsere Betrachtung gilt, hier sei nur ein Augenblick des Verweilens seinen Reden über die Religion gewidmet.

Diefe Reben über bie Religion waren gerichtet an bie Gebilbeten unter ihren Berächtern, fie maren geschrieben im bewußten Gegenfat gegen die früher mächtigen, jum Theil noch berrichenden Auftlärungsideen, aber nicht im Tone eines polternben Baters, ber fich über bie Sündhaftigkeit feiner Rinder entfest, nicht als Lockruf eines fühlichen Schmeichlers, der eine bei Seite geschobene Waare als toftlich anpreift, - er will nicht als Priefter reden, sondern als Mensch zu den Menschen von ben Geheimniffen der Menschheit. - fondern in ber Sprache eines welterfahrenen Sofmannes, ber fein zur Jungfrau erblühtes Rind in die Gefellschaft ber Bornehmsten einführt. Gewiß follte mit diesen Reben ein beabsichtigtes Ziel erreicht werden und die Wirkung war glänzender als man bachte. Dennoch liegt in biefen Reben noch etwas Tieferes: über bem Ganzen berricht eine gleichsam geweihte Stimmung, die nicht fünftlich erregt ift, fondern tief aus dem Gemuthe hervorquillt.

Religion ift keine Kenntniß von Dogmen, keine Wiffenschaft, Religion ift Gefühl. "In ben Ginwirfungen bes Universums und dem, was badurch in uns wird, alles Einzelne nicht für fich, fondern als einen Theil des Ganzen, alles Beschränkte nicht in feinem Gegenfat gegen Anderes, fonbern als eine Darftellung bes Unendlichen in unfer Leben aufnehmen und uns davon bewegen laffen, das ift Religion." Nicht aus Furcht entsteht religiöse Regung, sie erzeugt sich aus einfacher Betrachtung von Natur und Geschichte: Berachtung ber Religion entsteht aus ihrer Verkennung. Gott und Unsterblichkeit sind nothwendige Boraussetzungen, zum Begriffe ber Religion gehören fie nur infofern, als bas Gefühl ber Menschen fie geftaltet. Durch bie Bereinigung von Staat und Kirche ift die Religion ihrer Freiheit beraubt und mit Fehlern behaftet, durch die geschloffene Berbindung von Brieftern und Laien ift bas Bedürfniß ber letteren nicht befriedigt und die Wirksamkeit der ersteren gehemmt.

Der Regenerator des Chriftenthums, der so redete — benn bas Chriftenthum, speciell den Protestantismus sah Schleiermacher als praktische Verwirklichung des religiösen Ideals an, gewann die Herzen von Juden und Christen. Seit den Tagen des Pietismus war kein Redner aufgetreten, der mit solcher Kraft und solchem Nachdruck die Wahrheit des Christenthums gepredigt hatte. Es war ja nicht anders möglich, als daß derartige Worte durch ihre Tiefe und Innigkeit ernste, denkende Juden und Jüdinnen, die vom Judenthum niemals etwas zum Herzen mächtig Redendes gehört hatten, sessen und der neuen Verkündigung zuführen mußten; Andere, die in der Religion kein Herzensbedürfniß erkannten, sondern sie wie ein Kleid betrachsteten, das man je nach der Mode wechselte, strömten dem Neuen begierig zu.

Im Saufe von Senriette Serg lernte Schleiermacher Friedrich v. Schlegel fennen. Er war ein genialer Menfch, voll Feuer und lebendiger Kraft, mit den ausgebreitetsten Kenntniffen, mit umfaffenbem Geift, ber fich mit ben größten wiffenichaftlichen Blänen trug und einige bereits ausgeführt hatte: er hatte eine Geschichte ber griechischen Poesie geschrieben, die in fpäteren Sahrzehnten ben gewiegteften Rennern als bedeutend erschien und in einer Philosophie ber Geschichte bas Broblem ber menschlichen Entwickelung zu lösen versucht. Aber er besaß feine Energie, feine nachhaltige, sittliche Kraft. In feiner unbanbigen Leibenschaftlichkeit, mit bezaubernder Liebenswürdigkeit, wenn er bie reichen Gaben feines Geiftes entfaltete, verftand er Männer und Frauen zu fesseln, ward er der Liebling der ersteren und der Sklave der Beiber; die Tochter Mendelssohns, Dorothea Beit, murbe, noch ehe fie bas Band mit ihrem erften Manne gelöft, die Gefährtin feines Lebens.

Dieses Verhältniß, sowie seine sittlichen Verirrungen übershaupt schilderte Schlegel in seinem Roman Lucinde, einem formlosen Machwerk, das eben in seiner Formlosigkeit Genialität, in seinem Abwersen jeder Schicklickeit gesunde Realitätzeigen wollte. Es lehrt an eine Begriffsverwirrung ohne Gleischen glauben, daß Schlegel in seinem Roman Göttliches außgesprochen zu haben meinte, daß Schleiermacher eine Verherrslichung des Buches schrieb, und Rahel ihm volle Bewunderung

schenkte, eine Begriffsverwirrung, die freilich glücklicherweise nicht mit diesem Buche begann, sondern hier gleichsam ihren endgültigen Abschluß fand.

Schleiermachers Neben und Schlegels Lucinde sind nicht zufällige Erzeugnisse ihrer Berfasser, sondern Kinder ihrer Zeit. Weil sie eben keine fremden Ideen erzeugten, sondern den im Keime vorhandenen den verlangten Ausdruck gaben, waren sie von mächtiger Einwirkung namentlich in der Stadt, wo sie erschienen, und vor Allem auf die Juden, die sich mit Eiser der neuen Bildung anschlossen. Jene Schriften riesen hervor oder beförderten die beiden Richtungen, die jener haltlosen Zeit, den letzen Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, das Gepräge zu geben schienen: die Unsittlichkeit und die Taufe.

Jübische Frauen hohen und niederen Standes, die Töchter der reichsten und angesehensten Familien voran, fühlten sich ihrer Ketten ledig, aber unfähig, die wahre Freiheit zu erkennen, erblickten sie in Jügellosigseit ihr einziges Heil. Was sie thaten, war ein äußerliches und unedles Nachahmen der großen Borbilder, die sie nicht verstanden, das war ein Heradziehen jener hohen weiblichen Ibeale ins Jämmerliche und Gemeine.

Auch henriette herz trat zum Christenthum über (1817). Aber mit findlicher Pietät hatte sie abgewartet, bis ihre Mutter todt war, selbst dann noch vermied sie jede Oftentation, so sehr Schleiermacher es wünschte.

Neben Henriette Herz verdient Nahel Levin unter den damals lebenden Frauen den hervorragendsten Plat. Man konnte wohl nicht leicht zwei verschiedenere Figuren sehen, als diese beiden Frauen. Rahel war klein, äußerlich unscheindar, sie bot nichts Beachtenswerthes, wenn sie nicht redete. Aber sobald sie sprach, da leuchtete der Geist in ihr und erwärmte Alle, die ihr nahe waren, dann war's, wie wenn ein überirdisches Wesen sich herabgelassen hätte zu den Menschen.

Nahel's Geift durchdrang mit tiefer Ahnung die Räthfel des Lebens. Sie mochte an gelehrtem Wissen mancher Frau des gelehrten Berlin nachstehen, sie spottete selbst manchmal über ihre Unwissenheit; an klarer, weiser Erkenntniß ward sie von keiner übertroffen. Aber sie wollte nicht nur für sich erkennen, gern theilte sie Anderen mit, ihr Geist war keine verpichte Cisterne, er spendete Allen Labung, wie ein ewig sprudelnder Quell. Was sie einmal ersaßt hatte, das verkündete sie mit begeistertem Munde. Sie hatte Göthe's Genius wahrhaft erkannt, ihre Feuerseele bemächtigte sich des ganzen Inhalts der unsterdlichen Werke, jedes Wort, seder Zug war ihr vertraut, nun ward sie für ihn eine gläubige Gemeinde.

Dann fah fie Gothen felbft, ber fie murbigte und werth hielt. Als dies geschehen war, schrieb sie, wenn ich ihn nicht feben follte, wer verdient es fonft? - benn fie erkannte ihre geiftige Bedeutung. Solden Glauben hatten ihr nicht Schmeichler eingegeben, die sich vielfach um sie brängten, sondern ernstes Streben nach Erfenntniß bes eigenen Werthes hatte fie bagu geführt: das hielt fie von eitler Herabsehung ihrer felbst und von Selbstvergötterung gleich weit entfernt. Bielmehr war fie strenge gegen fich, weise und ernst in ber Betrachtung Anderer. Sie rang nach ber Wahrheit in schwerem, heftigem Kampf, fie hatte in ihrer Jugend die Lüge in häßlichster Gestalt erkannt, nun mied fie dieselbe wie eine gefährliche Krankheit, man merkte jedem Worte, bas fich aus ihrem Geifte emporrang, ben fittlichen Mbel an, ber nur als Breis für ruhmvollen Kampf gewährt wird. Ihr war die Gabe zu Theil geworben, die Menschen zu durchschauen, und barum mar fie, die von fleinen Seelen gestoßen und verlett, geschädigt und gefrankt worden, milbe und schonend gegen Reben, an bem fie nur eine Spur bes Edlen bemertte. Gefchiebenes zusammenzubringen, scheinbar Unentwirrbares gu lofen, Butes ju ftiften, wo es nur anging, bas war ihr Streben; fie hat fich felbst ben Grabstein verfertigt: Bute Menschen, wenn etwas Gutes für die Menschheit geschieht, bann gebenkt in eurer Freude auch meiner. Nur gegen das Schlechte war fie rudfichtslos: bas Gemeine, bas ihrem Wefen fo ganglich fremb war, das mußte von ihrer Person fern bleiben, in welcher Beftalt es fich auch zeigte.

Aber was sie liebte — und das Bedürsniß nach Liebe war unersättlich in ihr — das hielt sie mit aller Indrunst sest als unentreißbares Besithum. Ihr Herz war noch mächtiger als ihr Geist. Da ließ sie wohl oft die Gluth der Leidenschaft, der unwiderstehliche Zug des Herzens die engen willkürlichen Schranten der Sitte durchbrechen, die wahre Sittlichkeit verletzte sie nie.

Ihr Herz ward nimmer satt an Liebe. Die tiefe Auffassung der Religion, die Schleiermacher gelehrt, wurde von ihr aufsgenommen, sie konnte Gott anbeten, weil sie das Erhabene in Natur und Geschichte mit Liebe umschloß. Sie liebte ihr Baterland, wie es gedemüthigt im Staube lag, wie es sich strahlend erhob. Ich habe es nie gewußt, sagte sie einmal, daß ich mein Land so liebe; in der Fremde erwachte ihr Heimathsgesühl mit unnennbarer Stärke, im großen Kriege pflegte sie Freund und Feind, wie ein Engel der Barmherzigkeit.

Sochftrebende Manner drängten fich um fie von allen Seiten, aus allen Ständen, jedes Alter, jeder Beruf brachte feinen Tribut. Da versentte fich ber jugendliche, geistig angeregte David Beit für fie in strenge wiffenschaftliche Forschung, ba fandte ber helbenjungling Bring Louis Ferdinand in ber Ahnung bes Tobes ihr feinen Scheibegruß, Dichter, wie Beinrich Rleift, weibeten fich an biefer Tiefe, an biefer erquidenben Empfanglichkeit für bas Schone; felbft ber vebantisch-nüchterne Barnhagen ertor fie jur Meisterin. Gie mar ber Mittelvunft eines großen Rreifes, bem fie burch Beispiel und Wort die Richtschnur gum Denten und Sandeln gab. Sie flagte felbft einmal, daß fie mit ibrer Meinung gurudbalten muffe: man ift gu erpicht auf mein Urtheil. Eine begeifterte Sebnsucht berrichte in bem fie umgebenben Rreife nach ihren Briefen, es war eine frohe Erregung, wenn fie fprach in geiftvollem Ernft, in fprühendem, gundendem Big. Co war bas Erbtheil ihres Stammes ihr nicht fremd, und wie freundlich war fie umftrablt von der zauberischen Anmuth, dem Erbtheil ihres Geschlechts. Und boch: in ihr lebte ein mannlich flarter Beift, wie er fich icon in ber Sandidrift fundgab, bem auferen Geprage bes Beiftes, mie er fich in ber Rraft zeigte,

womit sie allen Borurtheilen trogend, ihr Lebensgeschick sich gestaltete.

Rahel war als Jübingeboren. Sie hatte eine freudelose Jugend verlebt, unter einem Bater, der ein wißiger Despot war, unter einer schwächlichen Mutter, die sie nicht begriff und die ihr in feiner Beise genügen konnte. Das Elternhaus mit seinen äußerslich behäbigen, ja glänzenden, aber geistig beschränkten Berhältnissen hemmte jede freie Bewegung. Aber dennoch vergaß sie die Eltern niemals; sie pflegte die Mutter, als sie krank war, mit zärtlicher Sorgfalt, sie verklärte die letzten Augenblicke der Sterbenden, von der Todten entnahm sie das Gebetbuch, aus dem diese die zum Ende Trost geschöpft hatte.

Sie war längst Christin, als sie das that. Denn auch aus dem Judenthum war sie herausgetreten, wie aus dem Elternhause; die Abgeschlossenheit drückte sie mit beengenden Fesseln, ihr unnennbares Sehnen nach Freiheit fand hier keine Befriedigung. Aber eine gewisse Schue, ein rührender Zug der Pietät gegen die ehrwürdige Mutter verließ sie niemals. Sie hatte sich in Paris laut gerühmt, daß sie eine Berliner Jüdin sei, sie empfand tieses Weh, als sich in Deutschland Nachspiele der mittelalterlichen Judenstürme zeigten, sie sprach auf dem Todtenbette erhabenes Entzücken darüber aus, daß sie, als Jüdin geboren, dem Bolke angehörte, das durch seinen Bestand sichon die ältesten Erinnerungen des Menschengeschlechts mit der Gegenwart zu festem Bande verknüpste. An ihrem Begräbnistage schickte Barnhagen eine ansehnliche Summe an jüdische Arme.

Wir steigen von der Betrachtung einer idealen Gestalt zu den gewöhnlichen Verhältnissen wieder herab. Die Reihen der Juden lichteten sich. Junge Leute beiderlei Geschlechts zeigten sich sehr bereitwillig, bei nur schwacher Ueberredung den väterslichen Glauben mit dem Christenthum zu vertauschen.

Der Versuch, den ernste Läter zur Verhinderung des Ueberstritts ihrer Kinder machten, sie von dem Genusse des väterlichen

Bermögens auszuschließen, blieb wirfungslos. Als zum ersten Male, nach dem Tode des reichen Moses Jsaak, ein solches Testament in Wirkung treten sollte, entbrannte ein heftiger Streit zwischen christlichen und jüdischen Rechtsgelehrten und Theologen, ob die Worte: "bei der jüdischen Religion bleiben" den Uebertritt zum Christenthum ausschlössen oder nicht! Zwar entschieden die obersten Gerichte nach dem Willen des Testators, und der König bestätigte das Urtheil, aber er erließ in Folge dieses Falls einen Besehl, der für die Zukunft alle solche beschränkenden Testamente verbot.

Die Unsittlichkeit blieb nicht allein auf die fog. gebildeten und reichen Rlaffen beschränkt, fie verbreitete fich auch auf die Niedrigerstehenden. Bursche und Mädchen tamen in großer Rahl nach Berlin und ergaben fich hier einem zügellofen Leben. Burben fie bann von den Aeltesten mit Bestrafung oder Ausweifung bedroht, - benn die Aelteften waren für die moralische so gut wie für die materielle Beschaffenheit der Gemeinde verantwortlich - fo erflärten fie ihre Bereitwilliafeit, Chriften zu werden und fanden dann leicht Schutz und Unterhalt. Aber ein folder Zuwachs konnte weder dem judischen noch dem driftlichen Namen Ehre bringen, und fo bemühten fich die Aelteften durch Anftrengungen bei den Behörden, durch gesetliche Dagregeln den Ueberläufern einen Damm entgegenzustellen und fie erlangten auch die Verordnung, daß Kinder und Dienstboten nur mit der von den Aelteften beglaubigten Bewilligung der Eltern und herrschaft getauft werden fonnten; Fremde, welche die Bereitwilligkeit zur Taufe aussprachen, nach ihrem Beimathsort geschafft werben mußten. Es war allerdings ein trauriges Reichen, daß man ber herrichenben Gefinnungslofigfeit in hoben und niederen Kreisen nur mit gesetgeberischer Strenge entgegentreten fonnte.

Zu den Maßregeln, der moralischen Haltlosigkeit entgegenzuarbeiten, ist auch die Gründung der Gesellschaft der Freunde (1792) zu zählen, die bald eine große Anzahl der jüngeren Gemeindemitglieder vereinigte. Denn es handelte sich hier nicht blos um die Stiftung eines Bereins mit dem edlen Zwecke der Unterstützung Dürstiger, obwohl dieser, seitdem die Gesellschaft ins Leben trat, dis zur Gegenwart in schöner Weise erfüllt wurde, sondern hauptsächlich, wie schon das Programm aussprach, und wie alle Thaten des Bereins bewiesen, um eine Berbrüderung der Ebeldenkenden und Freigesinnten gegen Orthodoxie und Immoralität. Die wahre Ausstärung in Geist und Religion unter das Bolf zu bringen, das war das tiesere dewußte Streben dieser Gesellschaft, die von einem Sohne Mendelssohns die ersten Jahre geleitet wurde und die sich das Wort des jüdischen Weisen zum Motto nahm: "Nach Wahrheit forschen, Schönheit lieben, Gutes wollen, das Beste thun".

Die herrschende Halbbildung hatte aber neben den fittlichen auch traurige geiftige Folgen. Kleine Geifter, die burch die Erwerbung weniger Kenntniffe und einiger Sprachgewandtheit Ungeheures geleiftet zu haben meinten, fpreizten fich in thorichter Gitelfeit. Sie wurden febr unwillig, wenn man fie auch nur von fern anzutaften magte; fie erhoben beftige Rlagen, als Iffland ben "Juden" von Cumberland auf die Buhne brachte, obwohl hierin burchaus feine Feindseligkeit zu entbeden war, sie verlangten eine förmliche Ehrenerflärung, als man Chaffveare's Chylod fpielte: es mußte ja auch schlimme Juden geben. Gelbft Bohlgefinnte waren ob folden Sochmuthes, ob des felbfigefälligen Abiprechens über geiftige Beftrebungen ungehalten; Uebelwollenbe faben folche Schaben mit Freuden. Als Grattenauer, ein Mensch von Talent, aber ohne Charafter, die deutlich sichtbaren Schwächen geißelte, zugleich aber feinem Saffe gegen die Juden in Schriften Luft machte, ba fand er gar Manche, die feinen Pamphleten: "Wiber bie Juben" beitraten und feine Schimpfreben noch überboten, und die Juden, aus deren Mitte fich fein Sachwalter erhob, weil die Berftändigen die Schaden wohl fannten, bie zu foldem Spotte Anlaß geben mußten, fanden nur ichwächliche Bertheidiger und machten endlich bem Schriftenkampf burch obrigfeitliche Berordnung ein Ende.

Den ernften und ftrengen Führern ber Juden mußte fich

ber Blick umfloren, wenn sie bei solcher Beschaffenheit der Ihrisgen an die Zukunst dachten. Friedländer erhob klagend seine Stimme: "Es haben sich Untugenden unter uns verbreitet, die unsere Bäter nicht kannten, und die für jeden Preis zu theuer erkaust werden. Irreligion, Ueppigkeit und Beichlichskeit, dieses Unkraut, das aus dem Mißbrauch der Ausklärung und Kultur hervorkeimt, hat leider auch unter uns Burzel gesaßt, und wir sind, vorzüglich in den Hauptstädten, der großen Gesahr ausgesetzt, daß der Strom des Luxus mit der Rohheit auch die Strenge und Einsalt der Sitten wegschwemmt."

Es schien zu befürchten, daß nicht blos Menschen niedriger Herkunft, die nach leichterem Gewinn strebten, Frauen, die sich durch Reichthum, Schönheit und Geistesgaben berechtigt glaubeten, auch äußerlich hohe Stellungen zu beanspruchen, die Bande des väterlichen Glaubens abstreisten, sondern daß die ganze Gemeinschaft in wilder Flucht in die ausgestreckten Arme der Kirche eilte.

Denn der Kontrast war zu groß. Die Männer, die in ihren Häusern keinen Unterschied des Glaubens kannten, die von den höchststehenden Christen Freund genannt wurden, sie mußten bei jedem Schritte empfinden, daß sie Juden waren. Sie mußten Lasten der verschiedensten Art zahlen, die ersinderische Staatsstunst auf eine verachtete Menschenklasse gehäuft hatte, überall, wo. sie sich zeigten, den Spottnamen ruhig hinnehmen, die Schmäshungen des Hausenstenstertragen und dursten sich nicht wehren. Den theilnahmsvoll Blickenden ergreist tieses Weh, wenn er sieht, wie der stets sür das Wohl seiner Brüder wirkende Friedländer mit aller Macht darauf drang, daß das Wort "Jude" nicht mehr gebraucht werden sollte; mit dem Schwinden dieses Namens, auf das der Haß von Jahrhunderten sich gesammelt hatte, würde wol, wie er meinte, die Feindseligkeit gegen die Gemeinschaft aufhören, die diesen Namen trug.

Friedländer und seine Genossen hatten sich aus ben engen Banden befreit, mit denen das Judenthum früherer Zeiten den Befenner umschloß. Die strenge Besolgung des Ceremonial-

gesetzes hatte ben geselligen Umgang mit Christen fast zur Unmöglichkeit gemacht, hatte die genaue Erfüllung der Staatspflichten gar nicht oder nur in beschränkter Weise gestattet. Schon Mendelssohn hatte gesagt, daß das Judenthum keinen Haß gegen die Christen kenne; auch in seinen Jüngern war diese Anschauung lebendig.

Eine solche Sinnesumwandlung war freilich nicht eines Mannes Berdienst; die ganze Zeit war eine andere geworden. Wir stehen in der Epoche der französischen Revolution. Wenn sie in Preußen auch keine sichtbaren Wirkungen und Beränderungen des Staatsorganismus hervorries, so hörte man doch, was im Nachbarlande geschah, las die Ideen, die dort ausgestreut wurden, sog dieselbe Luft ein, die die Freiheitsbäume bewegte.

Die deutschen Juden waren durch Mendelssohn zum Gesfühl ihrer Würde gebracht worden; der demüthig gekrümmte Rücken richtete sich auf. Die deutschen Juden hatten eine Lansdessprache gewonnen, eine Kultur sich angeeignet, die dem Bosden angehörte, dem sie und ihre Läter entsprungen waren, sie fühlten sich nicht mehr als Fremde; und wenn sie auch noch immer von der Mehrzahl der Bürger als solche angesehen wursden, sie hatten ein Vaterland. Und dessen gleichberechtigte Glieder wollten sie werden. Sie wollten gern die schweren Pflichten übernehmen, die jeder Staatsbürger trug; auch ihr Blut wollten sie für das Vaterland vergießen. Aber statt den Deutschen freudig aufzunehmen, stieß man den Juden weg.

Auch die christliche Theologie hatte sich wesentlich veränsbert; der Geist der Aufklärung war nicht spurlos an ihr vorsüber gegangen. Man knüpste an eine Bewegung an, die sich in ihren Anfängen vor mehr als zwei Jahrhunderten gezeigt hatte. Wie damals Reuchlin mit nüchternem, fast kritischem Sinne an die Urkunden des alten Testaments gegangen war, die "heilige Sprache" mit wissenschaftlichem Ernst erforscht hatte, so versenkte man sich auch nun wieder eifrig in diese Denkmäler der Vorzeit und pslegte sie mit zärtlicher Liebe. Es war nicht anders

möglich, als daß die wissenschaftliche Beschäftigung mit der hebräischen Sprache Uchtung, sast Ehrerbietung vor dem Volke erweckte, das diese Sprache Jahrhunderte hindurch rein erhalten hatte.

Noch einen Schritt weiter war die chriftliche Theologie gegangen. Sie begann, den heilig gehaltenen Text des Neuen Testaments mit kritischem Auge zu betrachten, sie versuchte, die in den Büchern der Bibel erzählten Wunder mit rationalistischer Erklärung zu deuten; Philosophie und Naturwissenschaften hatten stark an den Ketten gerüttelt, die ihnen die mittelalterliche Theologie angelegt hatte: man suchte nun theologische Sähe philosophisch zu begründen, die Schöpfungsgeschichte der Genesis mit der neugewonnenen naturwissenschaftlichen Erkenntniß in Sinklang zu bringen. Man begann auf das Geseh der Humanität zu lauschen und das Gebot der Bruderliebe nicht mehr auf den Wlaubensverwandten einzuschränken.

Wenn der hochstehende Jude und der aufgeklärte Chrift über allgemeine Fragen der Religion sich unterredeten, gab es eine Unzahl Berührungspunkte, gegen welche die Berschieden- beiten ganz zu verschwinden schienen. Und doch! der Eine war ein freies, berechtigtes, in Liebe aufgenommenes Mitglied des großen Ganzen, der Andere zurückgestoßen und verdrängt, gebast und verachtet.

Dieses Bemustiein der Zusammengehörigkeit mit den Genoffen, dieses unbefriedigte Verlangen, als das anerkannt zu werden, was man im Geine schon längft geworden war, dieses Sehnen nach Vestreung lebte namentlich in den Zuden Berlins; die Meisten sanden keinen anderen Weg, den brennenden Drang zu fillen zur umeren Ande zu gelanzen, als den der Taufe.

O's gehort under große futliche Erhabenbeit dasu, den Stab uber alle die zu beschen die diesen Weg detruten. Den Uebertrat Einzelner zum Shristenthum obne innere Ueberzeugung, nur um annere Vereiert zu erlanzen mag man verdammen: die Andrina einer zeitigt dendenigten und futlich keineswegs gang verdorbenenen Zeit muß man zu begreifen suchen, ehe man fie verurtheilt.

Zwei Dinge namentlich fehlten den Juden, die in der Mendelssohn'schen Zeit die Tause annahmen: der historische Sinn, der lehrt, daß große Umänderungen nur sehr langsam sich vollziehen, daß die Bäter schwer und mühsam arbeiten, das mit die Kinder und vielleicht erst die Enkel die Früchte ihrer Thätigkeit einsammeln, und der Glaube an die innere Fortbildung und die Reformfähigkeit des Judenthums. Aber war das erstere nicht auch ein Mangel Mendelssohns, nicht ein gemeinsames Gebrechen der Zeit, die in raschem Jagen das niederriß, was Jahrhunderte ausgebaut hatten, der es an Berständniß für stusenweise Entwicklung sehlte? Lag die Schuld für Letzteres nicht eben so sehr an der trägen Masse, die den in frischer Begeisterung voraneilenden Führern nicht folgen mochte, als an diesen Vorwärtsstrebenden, welche die richtige Würdisgung für die Niedrigerstehenden verloren hatten?

Die Gefinnungen, die in den hochstehenden geistig besteutenden Juden lebten, fanden ihren Ausdruck in dem von Friedländer veröffentlichten Sendschreiben einiger jüdischer Sausväter an den Propst Teller" (1799).

Das Judenthum erkennt, so sprachen sie, drei ewig wahre Grundsäge: von der Einheit Gottes, von der Unkörperlickeit und Unsterdlickeit der Seele, von der Bestimmung des Menschen, nach Volkommenheit und Glückseligkeit zu streben; alles Uebrige ist zeitliche und vergängliche Zuthat, namentlich die Ceremonialgesehe. Diese verloren ihre bildliche Bedeutung, als sie aufgeschrieben und in Gesethücher zusammengestellt wurden, jett sind sie sinnlos und ohne Werth geworden. Aber auch die Grundwahrheiten verdunkelten sich; in der Trauer der Zeiten vermochte sich der Geist zur Erkenntniß religiöser Sähe nicht aufzusschwingen. Nur eines blied: der Messaglaube, die Hossinung auf Besteiung, und um dieser Besreiungsüch würdig zu machen, erkannte man als das einzige Mittel die ängstliche Besolgung aller Gebräuche.

Much in der Kirche bes Mittelalters erblickt man fein freund-

licheres Bild, ja "das Christenthum ist in jenen Zeiten noch tiefer gesunken, als die Religion der Juden." Die Reformation förderte das Christenthum bedeutend und brachte auch den Juden wesenkliche Vortheile. Denn die mildere Gesinnung, die gegen sie herrschend wurde, vernichtete für die Juden in Deutschland die Hoffnung auf eine Rückehr nach Jerusalem, veranslaßte sie, deutsche Bildung und Gesittung sich anzueignen. Aber die Arbeit dazu ist erst begonnen, es wird noch langer Zeit des dürsen, dis sie völlig gethan ist; moralisch aber stehen die Juden so hoch, als irgend eins der cultivirten Völker.

Die Ceremonialgesetze hindern an der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten. Wir wollen die letzteren leisten, die ersteren abschütteln, aber damit sind wir noch keine Christen. Wir können nur die Vernunftwahrheiten des Christenthums annehmen, den Geschichtswahrheiten müßten wir den Glauben, den sie unbedingt ohne Prüfung verlangen, versagen, wir können niemals mit dem Begriff "Sohn Gottes" und vielen anderen densselben Sinn verbinden wie gläubige Christen.

Wir wollen in vollem Sinne des Wortes Bürger des Staates werden, dem wir angehören, und sollten wir dazu selbst das äußere Zeichen der Taufe annehmen, aber wir wollen nichts, als die ewigen Wahrheiten bekennen, die in unserem Geiste leben, welcher Weg steht uns offen?

Der Propst Teller, an ben bieses Senbschreiben gerichtet war, war ein wissenschaftlich gebildeter Mann und fruchtbarer Schriftsteller. Er gehörte zu der großen Klasse von ausgeklärten Theologen jener Zeit, die durch humanen Sinn und ernstes Streben den Fernstehenden zu imponiren wußten; auch den Juden ließ er gerne Gerechtigkeit widersahren. Den Orthodogen gesiel er nicht: seine Säße, daß in der Bibel nicht die unmittels dare Offenbarung der Gottheit enthalten, daß die in der Bibel ausgesprochenen moralischen Grundsäße wol als Muster, aber nicht als unumstößliche Regeln zu betrachten seinen, verwickelten ihn später in eine literarische Sehde. Den Gebildeten erschien er vielleicht als Verfünder einer Menschheitsreligion, die einst-

weilen im Schoße bes Protestantismus ihr Untersommen gestucht hatte. In seiner Schrift: "Die Religion der Bollskommeneren" (Berlin 1792) hatte er das Christenthum definirt als die beste Weisheitslehre zu einer immer höher steigenden Glückseligkeit; unser Unterricht, hatte er gesagt, soll damit ansfangen, womit Christus und die Apostel den ihrigen geendigt. Er hatte diese Religion als eine Religion des Wissens und der Liebe, die von allen Streitigkeiten sern sei, hingestellt und hatte verschiedene Wege angegeben, durch welche die Menschheit zu dieser Religion der Bollkommeneren erzogen werden könnte, — eine Religion, die im Grunde nichts anderes war, als ein zugestutzes Christenthum.

Tellers "Beantwortung des Senbschreibens" hat Friedlänber nicht befriedigt. Mit den von Letterem ausgesprochenen Grundsätzen konnte ein Philosoph, wenn er auch von Geburt dem christlichen Glauben angehörte, sich wohl befreunden, der christliche Pfarrer konnte es nicht.

Schon die Sprache weicht von der Friedländer's fehr zu ihrem Ungunften ab: fie ift falbungsvoll, weitschweifig, mit Bilbern überladen. Der Ton ift nicht ber einer Antwort an gleichftehende Männer, die um Ausfunft bitten, fondern der der Belehrung an Unwissende. Das Bewuftsein, daß bas protestantische Christenthum unter allen Religionen ben ersten Rang einnimmt, bricht oft hervor. Er will die Vorfahren ber Juden entschuldigen, felbst wenn "ber Mehrtheil berfelben bas mit Preis und Ehren ungeachtet seines Rreuzestodes gefronte Saupt driftlicher Gemeinen tropig verwarf"; er freut fich, baß die jüdischen Sausväter ichon einigermaßen Chrifti Sinn haben, und fragt: "Warum wollten Sie nun auch fogleich bas firchliche Ansehen berer haben, die nach feinem Namen genannt find? Gibt Ihnen ber hochgebachte Sinn nicht eigene Burbe genug vor allen rechtgefinnten Chriften, vor Ihrem Gewiffen, und vor bem, ber unfer Berg fennt, und banach uns beurtheilt und richtet?" Ihm ift und muß die Grundlehre bes Chriftenthums fein: "daß Chriftus ber von Gott erforene und gefandte Stifter einer besseren Religion sei, als Ihr bisheriger ganzer Ceremoniendienst war, der Herr, das Haupt Aller." Und wie er als gewissenshafter Seelsorger das Bekenntniß dieser Wahrheit von Jedem verlangen muß, der zum Christenthum übertritt, so meint er, in gänzlicher Verkennung von Friedländers Ansicht, wenn man die Tause annehmen könne, werde man sich auch zum Genusse des Abendmahls verstehen.

Zwischen zwei Standpunkten, die sich einander äußerlich zu nähern schienen und im Grunde doch so durchaus verschieden waren, war eine Verständigung nicht möglich.

Das Senbschreiben hatte keinen Erfolg; Friedländer ift Jude geblieben. Bis an fein Lebensende konnte er ben bebingungslosen Uebertritt seiner Glaubensgenoffen zum Chriften-Stets wußte er das Judenthum zu thume nicht billigen. vertheibigen, wenn es geschmäht wurde, aber an ben Gedanken bes Senbschreibens hielt er sein ganzes Leben hindurch fest. In einer ein Bierteljahrhundert später erschienenen Schrift hat er über dasselbe das bemerkenswerthe Bekenntniß abgelegt: "Grundfate. Gefinnungen und Unfichten, wie fie in bem Sendichreiben ausgedrückt find, haben fich in jenem langen Zeitraum, obschon wiederholten Brüfungen unterworfen, bei mir nicht geandert. Sie stehen als Resultate bei mir fest, ich habe nichts zu widerrufen, wohl aber über Manches mich näher und bestimmter zu erflären. Jenes Sendschreiben hatte zu feiner Zeit einiges Aufsehen erregt und eine Menge Gegenschriften veranlaßt . . . Sie find mit der Urschrift zerftiebt und vergeffen. Mit ihnen find vergeffen die Unbilden, der Hohn und der Spott, welche, wie es noch Sitte oder Unfitte ift, bei dieser Gelegenheit über ben Verfasser und seine Religionsgenossen in großer Fülle sich ergossen haben. Ift das Sendschreiben deswegen unnüt gemesen? Sicherlich nicht. Bei meinen Mitbrüdern gewiß nicht; bei mehreren Jünglingen hat es Neugierde, mitunter Wißbegierde erregt. Jeber Reim, ber einmal Wurzel faßt, trägt einige, wiewohl nicht immer reiche Frucht. Es kommt auf Boden und wohlthätige Ereignisse an."

Die Periode des Sendschreibens ift für immer vorüber. Den Verzweislungskampf zwischen der Pein über den äußeren Druck und der unermeßlichen Sehnsucht nach Freiheit brauchen wir nicht mehr zu kämpfen; aber wir schauen auf solche Kämpfe vergangener Zeit mit Achtung und Ehrerbietung.

Selbst wenn das Sendschreiben wirklich ein Zeichen augenblicklichen Kleinmuths wäre, hat Friedländer diese Schwäche durch sein unermüdetes Ringen nach Gleichstellung seiner Brüder reichlich gefühnt. Wir wenden diesen Bemühungen unsere Aufmerksamkeit zu.

## Diertes Kapitel.

## Versuchte und erlangte politische Reform.

Für die Juden im Elsaß war das Mémoire, das Mendelssohn überarbeiten sollte, nicht von augenblicklichem Ersolge,
aber es erlangte die größte Bedeutung, weil der Kriegsrath Dohm, ein durch politische und literarische Thätigkeit schon damals hervorragender Mann, dem Mendelssohn das Schriftstück zur Mitredaktion übergab, dadurch veranlaßt wurde, sein Werk: Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden zu schreiben.

Das Dohm'sche Buch wird zu allen Zeiten ein Merkstein in der Geschichte der Juden bleiben. Es ist keine Schutschrift, wie sie auch frühere Jahrhunderte gesehen haben, es ist keine Predigt mattherziger Toleranz, die jene Zeit vielsach hervorbrachte, es ist ein klassisches Werk, das von Gerechtigkeitsliebe und historischem Sinne erzeugt und getragen ist.

Während allerwärts die Ueberzeugung durchgedrungen ift, so ist Dohm's Gedankengang, daß der Bohlstand eines Landes nur durch möglichst hohen Stand der Bevölkerung vermehrt wird, und das Streben der Herscher daher auf solche Erhöhung

gerichtet ist, verfährt man gegen die unglücklichen asiatischen Flüchtlinge, die Juden, nach anderen Grundsätzen. Man ist ängstlich bemüht, die Vermehrung ihrer Zahl zu verhindern, die wichtigsten und nothwendigsten Rechte sind ihnen versagt, der Ausenthalt mit den größten Schwierigkeiten verdunden, der Erwerb sehr beschränkt, sast nur Vetailhandel und Wucher ihnen gestattet. Zu der Bedrückung durch die Gesetze kommt noch die allgemeine Verachtung, "bei dem großen Hausen machen auch die ausgezeichnetsten Verdeinste des Geistes und Herzens den Fehler nie verzeihlich, ein Jude zu sein."

Der Grund zu diesem allgemein genährten und gesetzlich zum Ausdruck gebrachten Borurtheil liegt in der Vorstellung, daß die Juden durch Gebräuche und Lehre den Christen seindlich gegenüberstehen. Aber die Lehre "das Gesetz Mosis" wird auch von den Christen heilig verehrt. Die darin ausgesprochene Erklärung der Juden für Gottes Volf und die daraus hergeleitete Feinbschaft gegen die übrigen Völker galt für jene Zeiten, die jehige Lehre des Judenthums kennt sie nicht; Haß wird nur erweckt durch Unterdrückung.

Aus der Verschiedenheit religiöser Ueberzeugung kann man ebensowenig den Grund zur Ausschließung einer Partei herleiten, als aus der Ungleichheit politischer und wissenschaftlicher Ansichten; "das große und edle Geschäft der Regierung ist, die ausschließenden Grundsähe dieser Gesellschaften zu milbern, daß lie der großen Verbindung, die sie alle umfaßt, nicht nachtheilig werden." Trop abweichender Religionsvorstellungen würden die Juden dei gewährter Gleichheit vortressliche Bürger sein, wie sie in Rom gewesen, wie es die Quäker in manchen Staaten noch sind.

Die Vormitrse, die man den Juden macht: Fanatischer Halt gegen die Christen, Unredlickseit in Geschäften, unerlaubtes Untidischen des Handels mogen nicht ungerechtsertigt sein, "aber die grobere Verdorbenbeit der Juden in nur eine nothswendige und naturliche Folge der drückenden Versäffung, in der nich beit do vielen Jahrbundersen besinden." An den

Chriften, die stets die Berrichenben waren, liegt die Schuld, daß nicht milbere Anschauungen in die Herzen ber Juden einjogen. Chriftliche Priefter haben die fpateren romischen Raifer ju brudenben und erniedrigenden Gefegen gegen bie Juben veranlaßt, diefe Gefete gingen auf die Germanen über. Der milbere Zustand im arabischen Reich in Spanien brachte Geistesanlagen und Bürgertugenden zur Entfaltung; in Deutschland wurde und wird bis auf die neueste Zeit Geift und Berg durch eifernen Druck vom Raifer und ben einzelnen Fürften niebergehalten. "Diese der Menschlichkeit und der Politik gleich wider= fprechenden Grundfage, welche bas Geprage ber finfteren Sahrhunderte, in benen sie entstanden, noch so merklich bezeichnet, find ber Aufflärung unserer Zeiten unwürdig und verdienen schon längst nicht mehr befolgt zu werden." Nur der Berbrecher ift des Bürgerrechts nicht werth; wer die Gesetze achtet, ben Boblstand zu vermehren fucht, muß Bürger werden können.

Wenn aus wilden Zigeunern und untücktigen Colonisten ruhige Arbeiter und tücktige Bürger gemacht werden konnten, so würde ein gleicher Versuch mit den Juden, die in den meisten Staaten nicht mehr Fremde sind, die überall Zeugniß von Glück im Handel, von Geschicklichkeit abgelegt haben, trefsliche Frückte bringen. Ihre Anhänglichkeit an den Glauben ist keine versächtliche Halsstarrigkeit, sondern ein guter Zug ihres Charakters. "Wer kann es sich versagen, einen Juden hochzuachten, den keine Martern bewegen können zu essen, was er von Gott selbst sich verboten glaubt, und den Nichtswürdigen zu verachten, der nur um niedrigen Bortheils willen von dem ehrwürdigen Glauben seiner Jugend, seinen Verwandten und seinem Volke sich losreißt und den heiligen Glauben der Christen dadurch entweiht, daß er sich zu ihm bekennt, ohne innere Ueberzeugung seiner göttslichen Wahrheit zu fühlen."

Dieser Tugend, der Treue gegen die Religion, wozu noch die Treue gegen die Angehörigen im engeren und weiteren Sinne tritt, steht allerdings die Gewinnsucht, der Wucher gegenüber. Aber wie der Handel überhaupt geeigneter als Hombwerk und Ackerbau ist, die sittlichen Sigenschaften des Menschen zu verderben, so empfindet der jüdische Händler wegen seiner gedrückten Stellung, seiner geringeren Bildung und endlich seiner seit Jahrhunderten gezwungenen Beschränkung auf den Handel die Sinwirkung dieser Berufsart stärker als der christliche.

Die Wirkung wird aufhören, sobald die Ursache wegfällt, darum müssen alle Beschränkungen schwinden. Es muß Freiheit in der Wahl der Beschäftigung eintreten, wenn auch für die erste Zeit Ermunterung zu Handwerk und Ackerdau versucht werden soll. Staats und öffentliche Lehrämter müssen gestattet, für den Unterricht in jüdischen oder christlichen Schulen gesorgt, aber auch die christlichen Kinder von früh an gelehrt werden, ihre Borurtheile gegen Juden abzulegen. Bollkommene Freiheit der kirchlichen Ausbildung, selbst zeitweilige Ausschließung aus der Gemeinde, mosaisches Recht in Privatstreitigkeiten, She- und Erbschaftssachen unter eigenen Richtern, wenigstens erster Instanz, müssen gewährt werden.

Eine folche Verbesserung des Zustandes der Juden würde ihre moralische und sittliche Hebung im Gesolge haben, aber auch dem Staate durchaus zum Vortheile gereichen. Die Judensabgaben werden allerdings wegsallen, zugleich aber der Wucher, aus dem diese Abgaben bestritten wurden. Die Furcht vor einer übergroßen Vermehrung der Juden ist thöricht, auch die Collision von Sabbath und Sonntag von geringer Bedeutung. Endlich ist der bedenklichste Sinwand, daß die Juden nicht volle Staatsbürger sein können, weil sie am Sabbath keine Kriegsbienste leisten dürsen, im mosaischen Gesetze keineswegs desgründet, sondern eine ausgeklügelte Spitssindigkeit späterer Rabbiner.

Die Lehrer ber christlichen Religion werden sich diesen Beränderungen, wenn die Staatslenker sie für passend erachten, nicht widersetzen; thun einige dies doch, so werden die Regierungen den Grundsatzur Anwendung zu bringen haben, "daß keine religiöse Gesellschaft mehr als freie Aeußerung und vollskommenen Genuß aller bürgerlichen Rechte für ihre Glieder

fordern kann, und so zahlreich sie auch senn mag, darf sie doch mit dem Staat nie rechten, der auch neben ihr andern Gesellschaften gleiche Freiheiten verleiht."

Man darf wohl sagen: die Dohm'sche Schrift, ihre Gedanken und Aussührung konnte nur in der Zeit Friedrichs des Großen entstehen. Aber der Mann, welcher der Epoche ihren Namen gegeben, ihr den Stempel seines Geistes aufgedrückt hat, war selbst nicht fähig, die Consequenzen zu ziehen. Vielleicht ist die Schrift dem König gar nicht zugekommen; augenblicklichen Erfolg hatte sie durchaus nicht. Nur ein literarischer Kampf wurde hervorgerusen, der mehr die öffentliche Ausmerksamkeit auf den Gegenstand lenkte, als die Ansichten klärte.

Der Göttinger Theologe Michaelis nahm auch hier seine schon früher gezeigte seindliche Stellung gegen die Juden ein. Wenn er auch Talmud und Eisenmenger nicht als die alleinigen Quellen für die Lehre des Judenthums betrachten wollte, so nahm er doch den Auswurf der Juden als Maßstad für die Gesammtheit an. Er gab den Juden überhaupt Unredlichteit und Neigung zum Diehstahl Schuld, erklärte, daß sie wegen ihrer Absonderungslehre niemals Volldürger eines Staates werden könnten, sondern jedes Land als zeitweiligen Aufenthalt betrachteten, behauptete, daß sie förperlicher Beschaffenheit und gesetzlicher Bestimmungen wegen nicht Soldaten werden könnten, daß sie dafür immer besondere Abgaben zahlen und von vielen Rechten (Landerwerd, Betreiben von Handwerfen) ausgeschlossen werden müßten.

Der Prediger Schwager hatte eine bessere Ansicht von der moralischen Beschaffenheit der Juden, er beklagte in gleicher Beise Schlechtigkeit unter Juden und unter Christen, schried der jüdischen Liebe die Unlust der Juden zu, gegen Glaubenssgenossen in anderen Staaten zu kämpfen, die Unfähigkeit zu Handwerk und Ackerdau war nach ihm mehr im Temperament, als in den Gesehen begründet. Für dieses Temperament ist Beschränkung auf den Handel das weiseste Geseh. Da dies in den preußischen Staaten geschehen, so ist hier nichts mehr

fie zu thun; nach anderen Ländern, wo mehr Raum für sie ist, "follen unsere Segenswünsche ihnen folgen."

Dohm's Schrift legte auch Mendelssohn den Gedanken nabe, ein offenes Wort für seine Glaubensgenoffen zu fprechen. Er fcrieb gegen Michaelis' Kritif einige Bemertungen, in benen er darauf hinwies, daß es auch außer Diebstahl andere Verbrechen gabe, von denen die Juden völlig frei maren und daß sie durchaus nicht an eine gewaltsame Rückfehr nach Palästina Dann gab er eine eigene Schrift heraus, die von Markus Herz angefertigte beutsche Uebersetung von Manasse ben Frael's Rettung ber Juden, jener muthigen Vertheidigung gegen die vor dem englischen Parlamente gemachten Anschuldigungen und begleitete sie mit einer Borrede. Das Vorurtheil nimmt die Geftalten aller Jahrhunderte an, so führte er aus, Manasse hatte die Juden gegen die Anschuldigung des Christenmordes zu vertheidigen, jett gilt der Kampf gegen die von der Aufflärung schuldgegebene Dummheit und moralische Unempfänglichkeit. Dafür genügt nicht die Wiederholung des von Manasse geleisteten Reinigungseides, Vernunft und Menschlichkeit muffen ihre Stimme gegen verjährte Vorurtheile erheben. Eine gefunde ökonomische Ansicht wird die falsche Meinung von der Schädlichkeit der Juden für den Staat zerstören. Denn der von ihnen betriebene Klein- und Großhandel dient nicht blos der Bereicherung der Einzelnen, sondern in hohem Maße der Wohlfahrt des Ganzen: in gewissem Sinne sind auch diese Gewerbtreibenden Hervorbringer, nicht blos Ackerbauer und Handwerksmann.

Manche Freunde Dohm's drückten in Briefen, die dieser später veröffentlichte, ihre freudige Theilnahme für das begonnene Unternehmen aus und brachten, die angeregten Gedanken weiter ausführend, gesunde und ungesunde Borschläge zum Borschein. Siner empfahl die Errichtung einer Judenstadt mit allen städtischen Gerechtsamen; durch solche zeitweilige Abschliebung sollten die durch den Berkehr mit Christen scharf ausgeprägten Mängel schwinden; ein Anderer wollte die Macht der

1

Rabbiner gänzlich vernichten, freie Sektenbildung und unbeeinflußte Jugenderziehung gestatten.

Waren folche Außerungen rein privater Natur, fo begnügten fich Schriften von Sartmann und Lange, die ebenfo gegen Mendelssohn, wie gegen Dohm gerichtet waren, nicht einmal mit literarischer Wirksamkeit, sie hatten, wie ihre Widmungen an die Minister Werder und Wöllner zeigen, auch einen prattischen Zweck. Sartmann war in judischen Dingen fehr unwiffend und ein unflarer Ropf. Er war ein nicht ungefährlicher Feind, weil er fich als Bekenner ber Auftlärung gerirte. Sein Argument gegen bie Rulaffung der Juden ift die durch ihre Religionsgrundfäte bervorgerufene Trennung von den Bürgern. Sie können nicht Solbaten werben, weil fie am Sabbath nicht fechten, nicht Aderbau treiben, weil sie 282 Feiertage haben, sich nicht mit ben Chriften vereinigen wegen ihres besonderen Rechtes und ihrer Speifegesete. Weniger feindlich gefinnt war der Verfaffer ber Unmerfungen zu Dohms Schrift (Lange). Er versuchte in ruhigem Tone einige Behauptungen Dohm's und Mendelsfohn's zu widerlegen, empfahl eine Verbefferung des Zustandes der Juden aber ohne Benachtheiligung ber Chriften, die drückenoften Abgaben follten aufgehoben, ber Zutritt zu manchen Geschäften eröffnet und die Taufe erleichtert werden.

Zur weiteren Ausführung eigener, nur schwach angedeuteter Gedanken und zur Widerlegung von gegnerischen Sinwürfen ließ Dohm seiner Schrift einen zweiten Theil folgen.

Die Gegner seiner Schrift und der durch dieselbe vertretenen Bestredungen theilten sich in zwei Klassen: die Einen hielten eine Gleichstellung der Juden überhaupt sir undenkbar, die Andern wurden durch die großen Schwierigkeiten, die sich bei der Aussührung des Planes zeigten, erschreckt.

Die Einen führten als ersten Grund an, daß die Juden Fremde seien und nur die Rechte der Eroberten beanspruchen könnten. Aber diese Lehre steht in direktem Widerspruch mit dem Grundsat, daß der Staat auf die möglichste Vermehrung seiner Bevölkerung bedacht sein muß, durch vermehrte C

reng wird auch ber Wohlstand ber älteren Bevölkerung erhöht. Much kann man gegen folde, die feit lange im Lande wohnen, nicht ben verjährten Unterschied von Siegern und Besiegten geltend machen. Das besondere Geset ber Juden, ihre Hoffnung auf ein eigenes Reich und einen Messias foll ein zweiter Grund gegen ihre bürgerliche Aufnahme sein. Freilich find die Juden von solder hoffnung erfüllt, aber theils hatten bie ersten Chriften ähnliche Gesinnungen und wurden badurch an der Erfüllung bürgerlicher Pflichten boch nicht gehindert, theils wird ber Glaube an Errettung aus bem Unglud aufhören, wenn bas Unglud Als britter Grund wird angeführt, daß bie Juden idmindet. feine Mriegebienfte leiften können. Aber die Juden, Mendelsfobn voran, erklären, baß, wenn bas Baterland vertheibigt werben foll, Beber bergueilen muß, beffen Beruf es ift; ber als Burger Soldat gewordene Bube fampit gegen den Angehörigen eines andern Staates, obne Rudnicht barauf, ob er Bude ober Chrift ift.

Die Anderen bielten eine Gleichftellung nicht für unmöglich, ftellten aber die Schwierigkeiten in den Bordergrund, die fich bei der Ausführung der Emancipationsbestrebungen zeigen würden. Bunadit bei bem Landbau. Doch ift ber Landbau noch fo mander Bervollkommnung fabig, daß jede neue Areit willtommen ift; ob die Inden die nathige Starte benten, manen eifrige Merinche lebren, das Specienertes für judifche Arbeiter bei derfieden Arreichteren if allereinas ein unangenebmes, aber the base the belonde and him electronic very electronic than nor mountain make mortementally the applicable withinking the Principal Britains de Contra un alle Africa marcha merchan. A REAL - MARRIED WAS MARRIAGED IN REALS IN THE in rouse markingly noneurous court in the fact dening - dearest if the next his States and include THE THE THE PROPERTY CALLS STREET, BUT SAINT THE THE THE said med in which other manches absorbed half that were we entired som our out mouth ful propriationals of Complete activities since his universality balls which were a not now my day from bold to the the the the tauften Juben vorgebrachte Sätze, daß nämlich durch das Gebet Kol Nidre und durch den Ausspruch eines Rabbiners Side vernichtet werden können, nur auf Gelübde, die man sich selbst gethan, Bezug habe; andere von ihm angeführte Beweise sind nicht stichhaltig. Klagen Rabbiner über Leichtsinn dei Siden, so thun dies auch christliche Prediger gegen ihre Glaubenssgenossen; die Lehre von der Buße, durch die Sünden vergeben werden, sindet sich in erhöhtem Maße dei Christen, die Erklärung eines erzwungenen Sides für unverdindlich, wenn man im Herzen das Gegentheil schwöre, gilt doch nur für Side, die von einem Unberechtigten gewaltsam verlangt, niemals für solche, die rechtmäßig von den Gerichten abgenommen werden; aber freilich darf für einen solchen Ausnahmefall keine gesetliche Erslaudniß statuirt werden.

Auch mit diesem zweiten Theil wollte Dohm sein Werk nicht abschließen. Es sollte noch ein dritter folgen, der über die Modifikationen der dürgerlichen und sittlichen Umbildung der Juden, über ihre Feiertage, Kirchenrecht und Autonomie gehandelt hätte. Dieser Theil erschien nicht, weil andere praktische Beschäftigungen den thätigen Mann völlig in Anspruch nahmen. Aber den Angelegenheiten der Juden schenkte er dis zum Ende seines Lebens ausmerksame Theilnahme.

Dohm hatte sein Werk mit den Worten geschlossen: "Nichts würde mir angenehmer seyn, als durch baldige, mit Festigkeit fortgesührte praktische Versuche die theoretischen Entwürse berichtiget, bestätigt und entbehrlich gemacht zu sehen." Wirklich schien es, als wenn bald nach dem Toleranzedikt Joseph II., das Dohm als seine schönste Belohnung betrachtete und das, wie wir sahen, überhaupt in Berlin freudig begrüßt wurde, durch den Tod Friedrichs des Großen, auch in Preußen Dohm's Wünsche ihrer Verwirklichung entgegengingen.

Friedrichs Nachfolger auf dem preußischen Throne Friedrich Wilhelm II. war "ein junger Monarch in der Blüthe der Jahre, von imponirender Gestalt, der zwar herrschen und seine Pflicht erfüllen, aber auch das Leben genießen wollte; er hatte sich in Liebeshändel und sehr anstößige Verhältnisse verstricken lassen. An Stelle der kalten Skepsis Friedrich d. Gr. hegte er religiöse Ideen mit einer starken Neigung zur mystischen Schwärmerei." Diese Neigung wurde von Dienern, die allzuleicht aus niedrigem Stande zu gedietendem Range erhoben wurden, genährt, zur Verkeherung freier religiöser Anschauungen, zur Verdammung der Wissenschaft ausgedildet. Aber in den ersten Regierungssiahren gad man sich einer erfreulichen Thätigkeit hin. Es gab drückende Einrichtungen genug, in Regierung und Verwaltung, die nur Friedrich d. Gr. mit sester Hand hatte aufrecht erhalten können, die aber vom Lande schwer empfunden wurden, — nun schritt man zu ihrer Abstellung.

Ju ben Angelegenheiten, die einer Neuordnung dringend bedürftig waren, gehörte auch die Judensache. Wie in der literarischen Bewegung Tohm das Berdienst hat, mit mächtigem Worte die Besreiung angeregt und gesördert zu haben, so strahlt in den thatkrästigen Anstrengungen um Derbeisührung bürgerslicher Gleichitellung Tavid Friedländers Name Allen voran. Was von Seiten der Juden geschab, ist sein Werk; daß man trop aller Kikersolge den Ruth niemals sinken ließ, ist sein Berdienst, und wenn der endliche Ersolg einem Menschen allein zugeschrieden werden konnte, so müßte Friedländer genannt werden.

Schon am 6 Jebruar 1787 nabten die Juden "voll Chriurcht und findlichem Vertrauen dem Throne" des Königs. Sie baten um eine Commission, die ibren Justand prüsen ielle, die Lasien, unter denen sie senigen, die Verachung, die sie bedrücke, erleichtern und ihnen, mit Abnahme der Jesieln, die Envialtung ihrer Jähigseiten ermögliche. Die Commission "zur Noserm des Juden-wesen" wurde ernannt. Ihr reichten die Generalischmisten der sämmtlichen jähigsen Kolomen einen Abris ihres volltsichen Indiandes ein. Sie stellten derm Alles jusammen, mes die Indiandes ein. Sie stellten dermit Alles jusammen, mes die Indiandes im Leiben verwäckert waren. Die allgemeinen Steuern, die desimmen Kolomen die einzellen der kritiken und Gemeinden der heiten Sieden Versiehen der desimmen Gelogenderen zu entreden durch und der sieden der der sieden der s

trächtlichem Berluft verfnüpft waren, Borcellanabnahme, Erhaltung von Fabrifen. Gie hoben bervor, daß fie feinen Theil an öffentlichen Urmen- und Krankenanstalten hätten, daß fie von allen Staats- und öffentlichen Lehrämtern, von Sandwerfen und Acterbau ausgeschloffen, felbit im Sandel vielen Beschränkungen unterworfen, bei ben Gerichten fehr nachgesett waren. Doch begnügten fie fich nicht mit biefer Aufgahlung ber Laften und Benachtheiligungen. In einer eigenen Betrachtung wiesen fie nach, wie die folidarische Bervflichtung die Begriffe der Regierenden verwirrt, von ben wenigen schlechten Elementen nachtheilige Rückschlüffe auf die Gesammtheit veranlaßt habe, wie sie aber auch üblen Ginfluß auf die Juden felbst übe, durch die Abschließung Saß gegen die Chriften, burch das gezwungene Aufpaffen auf einander unedle Leidenschaften erwede, burch bas materielle Berberben eines Mitaliedes die Gesammtheit in's Unglück fturze. Auch die Sandlung, fo führten fie in einer zweiten Betrachtung aus, ber einzige Nahrungszweig der Juden, ift nicht ohne Einschränfung gestattet, ber Aufenthalt in manchen Städten ift untersagt. Aber es trifft nicht zu, wenn man biefe Ausschließung mit ihrer Erflärung für Fremde begründen will, denn fie find feine Fremde, die eine Zeit lang im Lande leben und bereichert von bannen ziehen, sondern Einwohner, die das Land lieben und ihm durch Fleiß und Klugheit genütt haben. Kleine Beschränfungen, die in einem neuerdings erlaffenen Pfand- und Leihreglement ben Juden im Bergleich zu den Chriften auferlegt wurden, gaben zu erneuten Rlagen Beranlaffung. Beibe Auseinandersebungen legten die Deputirten der Commission vor, damit sie banach den Buftand ber Juden erkenne, und, alle früheren Gefete bei Seite laffend, "mit Zuziehung einiger redlicher Männer aus unferer Mitte, ein neues Reglement entwerfe, welches auf Grundfaße ber Menschenachtung und Dulbung gegründet, bem Flor bes Staats und den Talenten und Kräften der Colonie angemeffen ift."

Die angeordnete Commission scheint nicht zur rechten Thätigsteit gelangt zu sein, erst im Decbr. 1787 wurde eine neue Commission ernannt. Sie wurde vom General-Direkt, mit eins

eigenen Instruktion versehen. Die Juden sollten hauptsächlich vom Handel entfernt und Prosessionen und Künsten, dem Aderbau und Soldatenstande zugeführt, Ausschließungsrechte, in deren Besitz einzelne Provinzen und Zünste sich befanden, sollten aussgehoben werden, die solidarische Haftbarkeit mit dem rabbinischen Zwange schwinden. Man nahm an, daß diese Umgestaltung nicht mit einem Male eintreten würde, auch vorläusige Bestimmungen, die zu einer Resorm sühren konnten, wurden in Ausssicht genommen.

Es bauerte zwei Jahre, bis die Commission ihre vorbereitenden Arbeiten beendet hatte, aus denen nichts, als eine Correspondens mit den oberften Kriegsbehörden erhalten ift, die sich gegen die Annahme der Juden zu Soldaten durchaus abwehrend verhielten. Dann erst (1790) wurde ben Deputirten ein Reformplan zugestellt. Danach follte bie folibarische Haft-Um aber ben Staat feine Ginbarkeit aufgehoben werden. buße leiben zu laffen, follten die bisber angesetten Ruben die früheren Abgaben ferner tragen; um bie Gemeinbelaften gu verringern, follten die Gemeindebeamten auf die allernothwendigfte Babl beidrantt werben. Gerner muffe bas Erziehungswefen burch verftändige Verwendung vorhandener Gelber und burch regelmagig gebilbete, deutsche Schulmeifter verbenfert merben. Sandel bari nur von beiondere reichen Juden, welche bie Raufmannidait regelmäßig erlernt baben in folden Stabten, wo noch nicht aenug driftliche Kaufleute leben, nach ben gewöhnlichen Raufmannerechten betrieben werden; die Sandeltreibenden baben für eine Reibe von gabren eine Abgabe ju entrichten. Der Aderbau wird geftattet, aber nur mit Andau neuer Stellen, ausnahmsweife mit Anfauf alter. Bon Sandwerfen find nur die großen (Sabrifen) und die der Runn fich nabernden erlaubt, wie benn uneuntige Nunfe und beentliche bedrieben ben Juden freiftebn. Datur mutten die Inden von der Whenden Generation om Solbaten werben. Die neuen Bestimmungen meden alle biejenigen. die die 185 jahr nich nicht uderschnier deben. Sie müffen alle Unterrabiede in Meidena n. 1. n. tallen laffen, ordentliche

Namen führen und fich ber beutschen Sprache bedienen, sie sollen nicht mehr Juden, sondern Mosaiten oder Deisten genannt werden.

Dieser Plan murbe ben Deputirten mit der Frage porgelegt, ob fie und alle Juden für die darin gewährten Rechte die verlangten Pflichten übernehmen wollten, um nach ihrer Zuftimmung das ganze Reformgefet zu bearbeiten. Aber die Deputirten waren zu einer folden Erklärung nicht befugt. Einer Gewährung gleicher Rechte bei gleichen Bflichten hatten fie freudig ihre Zustimmung geben können, eine Uebernahme schwerer neuer Pflichten bei geringen Rechten burften fie nicht verantworten. Sie begründeten ihre Ablehnung in längeren Auseinanderfetungen. Die angebotene Aufhebung ber folibarifchen Berpflichtung fei eine halbe unaluckbringende Magregel. Die badurch weiter verlangten außerorbentlichen Abgaben müßten zum Ruin ber Gemeinden führen, nur wenn alle besonderen Judensteuern abgeschafft würden, könnten bie Juden aufhören, läftige Glieber bes Staates zu sein. Auch selbst in diesem Falle bliebe die Bezahlung der Gemeindeschulden als schwere Laft, die selbstständige Erhaltung von Armen- und Krankenanstalten sei eine unmögliche Zumuthung. Die Bestimmungen über ben Sandel seien überaus einschränfend. bas verlangte Bermögen wurde nur die Benigften jum Sandel befähigen, während ihnen zu anderen Thätigkeiten Kraft und Geschicklichkeit mangele, nur die Bestimmung, bag Juden die Raufmannschaft erlernt haben muffen, sei annehmbar; daß ber Sandel ohne die geringfte Ausnahme den Juden wie den Chriften freigegeben wurde, fei unerläßliche Bedingung. Der Ackerbau, bei bem wegen feines Zusammenhanges mit bem Solbatenbienfte fehr beschränkende Bedingungen gemacht werden, mußte gum minbeften in berfelben Beife wie ben Mennoniten gewährt werben. Zwischen dem judischen und driftlichen Sandwerfer durfe fein Unterschied bestehen; so lange die ersteren nur auf eine geringe Maffe von Handwerken beschränkt seien und driftliche Meifter Lehrlinge ihres Glaubens wegen fortweisen können, biete bie Erlaubniß nur ein trügerisches Recht.

Es war ein trauriges Geschäft, alle die Mängel bes Entwurfs

hervorzuheben. David Friedländer that es mit großem Geschick und mit männlicher Würde. Nach dieser Darlegung schloß er:

"Es ift Zeit, daß uns die Fessell abgenommen werden, die uns so lange beschweren. Wenigstens getrösten wir ums, daß Eine Hohe Landesregierung Ihrerseits Alles anwenden wird, den Unterschied, den die Verschiedenheit der Religion sestegstellt hat, so viel wie möglich in Vergessenheit zu bringen. Dies kann aber nicht anders geschehen, als wenn wir in vollstommene Gleichheit mit anderen Unterthanen gesetzt werden; wenn das Gesetzt den nehmlichen Grad des Vergehens an Juden nicht härter bestraft, als an anderen Unterthanen; wenn die Landesgesetz, der Erwähnung des Namens Jude, seiner mit seiner Wegwerfung, oder auch nur mit Nißtrauen in seine Moralität gedenken; mit einem Worte: wenn Eine Hohe Landesregierung es nicht unter Ihrer Würde hält, den Juden nicht allein mehr Nahrungsquellen zu eröffnen, sondern auch ihre bürgerliche Ehre wiederherzustellen . . .

Sollte aber die allgerechte Borsehung beschlossen haben, unsere Hoffnung zu täuschen; sollte dieser auf Wahrheit sich gründende, im Gesühle der heiligsten Pflicht von uns entworsene Bortrag den unserm verehrten und erhabenen Landesfürsten und ben Einer Hohen Landesregierung keinen Eingang sinden; sollten uns keine andern, als die mit tieser Berehrung beleuchteten Rechte und Vergünstigungen zugetheilt werden können: so müssen wir mit tiesgekränktem Herzen einen Wunsch äußern— einen schrecklichen Wunsch—, in den aber doch alle Witsglieder der Colonie einstimmen werden; nehmlich den

daß Ew. Königl. Majestät geruhen möchten, uns in der alten Berfassung zu lassen;

ob wir gleich voraussehen, daß die Bürde dann von Tage zu Tage unerträglicher werden wird, daß wir in das unabsehlichste Elend stürzen und dem Staate eine beschwerliche Last werden müssen."

Es sei ber allgemeine Wunsch wenigstens des besserren Theiles der Nation "die Colonie, mit Abnehmung aller Lasten und Ertheilung aller Frenheiten gleich anderen Unterthanen, auch allen den persönlichen Diensten und Pflichten derselben zu unterwerfen."

"Alle erwarten mit der größten Sehnsucht die Aufnahme in den Schooß des Baterlandes; alle wollen gern ihre Kräfte einem Staate weihen, der zuerst ihnen die Fessel abnahm; alle wollen gern einem Landesherrn dienen, Der das Glück aller Seiner Unterthanen ist, und Dem sie durch die größte Danksbarkeit so unendlich verpslichtet sind; und alle brennen vor Begierde, Mitglieder eines Staates zu werden, der erhabene Männer und wahre Wohlthäter des Staates an seiner Spize hat, deren Andenken ben der Rachwelt in stetem Segen bleiben wird."

Als diese Vorstellung der Commission übergeben wurde, meinte ein Mitglied: "es sei nichts Anders, als scharssinnige Sophisterei, im Gewande einer schönen, einnehmenden Deklamation dargestellt." Und mit diesem Ausspruche glaubte man für einige Zeit die ganze Angelegenheit abgethan.

Da verlangte eine scharfe Cabinetsorbre des Königs, daß man auß Reue an die Arbeit gehe (Januar 1792.) In Folge dessen reichte das General-Direktorium einen eigenen Plan ein, der den Wünschen der Deputirten in sehr ausgedehnter Weise Rechnung trug. Darin war die solidarische Verbindlichkeit für Staats- und Gemeindeabgaben und Diebstähle völlig aufgehoben, die bestehenden Abgaben sollten auf die jetzt lebende Generation, ohne jede Haftpslicht des Einen sür den Andern, vertheilt, das solgende Geschlecht zur Deckung des Aussalls mit kleinen Leistungen belastet werden. Sonstige beibehaltene Beschränkungen waren geringsügig, Darlehne an Christen dursten nur vor Gericht gemacht werden, Häuser dursten sie nur auf wüste Stellen bauen, Städte mit Privilegien für Nichtaufnahme von Juden blieben verschlossen, in Landes- und Magistratscollegien war der Eintritt verwehrt. Ueber Kriegsdienste wurde be-

stimmt, daß Juden sie leisten müßten, "insofern man sie dazu verlangen wird."

Der Plan wurde vom Könige gebilligt, und ehe ein Gesetz ausgearbeitet wurde, den Deputirten vorgelesen; eine schriftliche Mittheilung wurde ihnen nicht gewährt. Sie verlangten das Aushören jeder Ungleichheit mit den Christen, das Schwinden besonderer Abgaben, auch der Unterhaltung der übernommenen Fabriken, und erklärten, daß sie nicht bevollmächtigt wären, "zur Berbindlichkeit militärischer Dienste zu submittiren." Auf der letzten Forderung beharrte man aber von Seiten der Regierung mit Festigkeit.

So wurde ohne Rücksichtnahme auf diese Anträge das Gesetz ausgearbeitet und der Gesetzcommission zur Begutsachtung im Allgemeinen, namentlich in Beziehung auf die einselnen Bestimmungen über rabbinische Gerichtsbarkeit, den Gerichtsstand und die Sidesleistungen übergeben. Durch dieses Gutachten und eine neue Prüfung des Gesetzes durch das Staatsministerium wurden die Grundlagen desselben nicht sehr umgestaltet, nur die Aushebung der Haftbarkeit auch für die Pfandannahme gestohlener Sachen, verlangt der Begriff der Gemeinden als Corporationen schärfer zur Geltung gebracht.

Am 20. April 1792 fehlte, um dem Entwurfe Gesetzestraft zu geben, nichts als die königliche Unterschrift. Aber das General-Direktorium scheute das Zustandekommen. Es stellte bem König vor, daß man mährend bes Krieges eine solche Umgestaltung bestehender Berhältnisse nicht vornehmen könne, daß man das noch immer herrschende Borurtheil zwischen Juden und Christen berücksichtigen muffe und bat um Aufschub. Mit Wiberwillen wurde ein solcher Aufschub aber nur bis nach beendigtem Kriege gewährt, ber König ertheilte ber Behörbe einen ftrengen Berweis, und gab ihr den wohlmeinenden Rath, "biefe Zwischenzeit gut anzuwenden, und alsdann endlich eine Sache ju Stande ju bringen, die gur Aufnahme bes Staates bienet, in andern Ländern längst eingeführet ist, und davon & R. M. gar nicht abzugehen willens find" (21. Mai 1792) Man hat die Kriegsconjunktur völlig abgewartet. Denn der Krieg von 1792 war nur ein Borspiel des gewaltigen Drama's, das in der Zertrümmerung des preußischen Staates sein Ende fand. Erst bei der großartigen Wiederbelebung des Staates dachte man auch an eine Neuordnung der Angelegenheiten der Ruden.

Doch die fünffährige Bemühung zur Schaffung neuer Zustände war nicht ganz vergeblich gewesen. Wenige Tage nachdem der Aufschub der Reform bewilligt worden war (5. Juni), erließ das General-Direktorium ein Geset, wodurch die solidarische Hatte, aufgehoden wurde. Die Abgaben an den Staat werden ein für allemal auf die einzelnen jett noch lebenden Juden vertheilt; die Gemeindeschulden werden von den einzelnen Mitgliedern der Gemeinde in einer Reihe von Jahren abbezahlt; um hier die Lasten zu verringern, werden die Gemeindebeamten auf die möglich kleinste Zahl beschränkt.

Schon vor biesem Gesetze waren einzelne Bestimmungen getroffen worden, durch die der bisherige drückende Zustand in manchen Beziehungen gemildert wurde. Die Porzellanabenahme gehörte zu den lästigsten Abgaben, sie wurde von den Juden auch auf alle Beise abzuschütteln gesucht. Im Jahre 1787 war ein Rest von gegen 80,000 Thalern geblieben. Der König verlangte die sosortige Zahlung der kleineren Hälfte, dann wolle er auf das Uedrige verzichten. Die Summe wurde wirklich entrichtet, und durch eine kleine Nachzahlung gelang es den Juden, alle alten Forderungen niedergeschlagen zu sehen, und sich für die Zukunst von dieser Abaabe zu befreien.

Auch die entwürdigende Abgabe des Leibzolls war abgeschafft worden, freilich nur für inländische Juden, ausländische mußten sich nach wie vor wie eine Waare verzollen. Gegen fremde Juden verharrte man überhaupt in der alten Strenge: der Beamte, der einen Betteljuden durchließ, sollte dafür selbst zur Berantwortung gezogen werden, in der Vertheilung von

Bässen mußte die strengste Vorsicht angewendet werden. Und so darf es nicht Wunder nehmen, wenn wir auch noch ferner einzelnen beschränkenden Maßregeln begegnen, die an die Vergangen- heit erinnern: der Tuchhandel sollte nicht gestattet, der Häuserkauf beschränkt werden, Zutritt zum Armenrecht wurde nicht gestattet, bei einzelnen Verbrechen, wie Hausiren und Münzfälschung, traf den Juden außer den Allen bestimmten Strafen noch Verlust seines Schubrechtes.

Besonderen Anlaß zum Klagen hatten die Gefete über Bankerutte und die subsidiarische Saftung bei Diebstählen gegeben; die lettere hatte man noch 1792 bei ber Aufhebung der Berbindlichkeit für die Abgaben bestehen lassen. Auf's Neue machten die Berliner Aelteften 1795 einen Berfuch, die Aufhebung dieser Berordnungen zu bewirken, wiederum wurde die Frage von den oberften Behörden einer ernften Erwägung unterworfen, aber die eingewurzelten Anschauungen behielten die Oberhand, man meinte ber Immoralität ber Juden damit wirksam entgegentreten zu können: der Antrag wurde verworfen Aber wenige Jahre nachher, als schon Friedrich Wilhelm III. König war, beffen Thronbesteigung die Juden freudig begrüßt hatten und der perfonlich dem verdienten Oberlandesältesten Ratob Moses anerkennende Theilnahme zuwendete, wurde, auf nochmaliges Drängen der Aelteiten, das Gefet der folidarischen Saftbarkeit bei Diebstählen aufgehoben. Un beffen Stelle trat die Ginrichtung einer Cenfurkommiffion in jeder größeren Stadt, die aus gewählten judifchen Mitgliedern unter driftlichen Vorsigern bestehen follte. Sie hatte die Aufsicht über bas Berhalten ber Juden zu führen, Berdächtige auszumitteln Jund zu überführen, Fremden Aufenthaltsscheine auszustellen und darüber zu wachen, daß nicht Unbefugte sich einschlichen. Die Commission hatte eine ausgedehnte Befugniß, Bersonen porzuladen und zu befragen, ein ftarfes Erefutionsrecht. Es war gewiß eine Ausnahmemaßregel, die benen nicht erwünscht war, bie volles Staatsbürgerrecht beanspruchten, aber es mar

boch ein gewaltiger Fortschritt im Bergleich zu den früheren Buftanden.

So ging es Schritt für Schritt vorwärts, langsam aber unaufhaltsam. Mochten selbst einsichtsvolle und klardenkende Staatsmänner wie Hippel über Juden die beschränktesten Ansichten hegen, der ihre Aufnahme zu Staatsbürgern als unmöglich verwarf, die Reichen beim Handel erhalten und die Armen in einer wüsten Gegend unter christlichen Aufsehern zu Landbauern erziehen lassen wollte, — die Ideen der Freiheit, wie sie in dem Nachbarlande Frankreich in blutigem Kampse erstritten und als ein allgemeines Erbtheil über den ganzen Erdkreis verbreitet wurden, erhöhten das unnennbare Sehnen der Juden und machten den Regierenden ein Festhalten an den ausschließenden Tendenzen der früheren Zeit unmöglich.

Die allgemeinen Gesetze, die für die Juden in Breslau und für die in den polnischen neuerwordenen Provinzen (1790 und 1797) entworsen wurden, unterschieden sich auf das Bortheilbafteste von dem Generalreglement, das für die alten Länder galt. Die in der Zwischenzeit erlassenen erleichternden Gesetze hatten hier Aufnahme gefunden, der Ackerdau wurde den Juden in beschränktem Maße gestattet, selbst zünstige Handwerke ihnen erlaubt. Nun kamen aus jenen Gegenden junge Leute nach Berlin, die als Lehrlinge Aufnahme bei christlichen Meistern suchten und fanden, wenn sie auch die Hauptstadt verlassen mußten, sobald sie Gesellen geworden waren; erlernte doch einer das Apothefergewerbe, das 30 Jahre später den Juden auss drücklich verboten wurde.

Die ruhige Entwickelung wurde durch das Hereinbrechen der napoleonischen Macht über Preußen gehindert. Der Staat wurde vernichtet. Aber aus dem Tode erblühte frisches Leben. Ein neues Geschlecht, voll tiefer Einsicht in die Bedürfnisse der Zeit, von heroischem Muth für die Aussührung der schwierigen Aufgabe beseelt, sühnte durch weise Resorm des ganzen staatlichen Lebens die Sünden der Bäter. Eine Zeit ernster sittlicher That begann. Und unter ihren Handlungen nimmt neben der

Befreiung der Bauern und Bürger auch die Gleichstellung der Juden einen hervorragenden Plat ein.

Schon in der Städteordnung waren die Juden für fähig, ja für verpflichtet erklärt worden, Stadtbürger zu werden, wenn auch diese neue Würde an ihrer staatlichen Stellung nichts besserte, aber es war immerhin etwas Großes, als vollberechtigte Glieder, ohne trennende Scheidewand in einen bedeutenden Berband aufgenommen zu werden.

Und es bauerte nur wenige Jahre, baß die Stadtburger auch zu Staatsbürgern erhoben wurden. Ein unbedeutender Borfall zu Königsberg, wo die königliche Residenz sich damals befand, veranlaßte den König, den Vorschlag zu einer Neuordnung des Jubenwesens zu erlangen. Der Cabinetsminister Schrötter beauftragte ben Criminalrath Brand mit der Ausarbeitung eines Entwurfs, verlangte aber junächst vom Könige die Entscheidung darüber, ob die Juden zur Conscription berangezogen werden follten. Der König verschob die Entscheidung, bis bas gange Gefen bem Staatsrath vorgelegt werden wurde, unterbeffen aber verwies er manche Beschwerbeführer auf bies neue Geset, das ihre berechtigten Buniche befriedigen merbe. Der Entwurf murbe ausgearbeitet, aber Schrötter trat balb zurud, fein Nachfolger, ber Minister Dohna, mandte fich anderen Aufgaben mit größerem Gifer zu, erft als ber Staatstangler Hardenberg an die Spite ber Berwaltung trat, (Juni 1810) fam auch dies Gefet zur Ausführung. Sarbenberg war ein bebeutenber Menich von ibealem, großgrtigem Streben. befaß nicht Geistesgegenwart genug, um Mächtigen und Schlauen gewappnet entgegenzutreten: ben Bafeler Frieden ichloß er ab. auf dem Wiener Congreß vertrat er Preußens Interessen nicht so, wie berechtigte Buniche verlangten. Aber barin war er groß, still wirfend, stetig schaffend, durch gesetgeberische Anordnungen ben freien Gedanken jum Siege zu verhelfen, die den Staat aus feinem Sturze allein wieder emporheben fonnten. Gin sittlicher Fels, vor bem das Ungerechte abprallte; bis gu feinem Tode ber gute Genius bes Staates, ben er leitete.

Aber das Gesetz verdankt sein Zustandekommen nicht dem edlen Willen dieses Mannes allein, sondern der nachhaltigen, treibenden Kraft, die David Friedländer und die von ihm geleiteten Berliner Aeltesten jetzt aufs Neue wie dei dem versgeblichen Bersuche vor zwanzig Jahren bewährten.

Die Berliner Aeltesten hatten sich Ende 1808 eine unumschränkte Bollmacht von der Gemeinde ertheilen lassen. Sie besannen ihre Thätigkeit mit einer kräftigen Berwendung für ihre Glaubensgenossen. Immer und immer wieder, so oft eine einschränkende Maßregel versügt wurde — Berbot für fremde Juden, das Land zu betreten, Besehl, daß alle fremden Judenstnechte das Staatsgebiet räumen sollten, — wandten sie sich mit Beschwerden an die höchste Stelle; stets auf's Neue brachten sie den Grundsatz zum Ausdruck, der ihnen zwar neue, schwere Lasten auserlegte, aber ihnen dieselbe Freiheit zugestand, wie ihren Genossen: Gleiche Pflichten, gleiche Rechte.

Ihre Anstrengung wurde mit Erfolg gekrönt. Der von Dohna ausgearbeitete Entwurf wurde im Staatsrath vorgelegt und der gründlichsten Berathung unterzogen. Wenn ein neuer Borschlag gemacht, eine Abänderung beliebt war, wurde David Friedländer um sein Gutachten angegangen. Er gab es stets mit sittlichem Ernst, oft mit beißender Schärfe. Bei dem redslichsten Willen konnte er das Eindringen mancher schälichen Bestimmung nicht sinden. Ungetrübtes Glück sollte den Jahrhunderte lang Bedrückten nicht lächeln.

Aber doch war das Edikt betr. die bürgerlichen Verhältnisse der Juden vom 11. März 1812 eine That der Befreiung. Die in dem preußischen Staate wohnhaften mit Concessionen irgend welcher Art versehenen Juden wurden zu Ginländern und preußischen Staatsbürgern erhoben. Sie mußten Familiennamen annehmen und sich der deutschen Sprache bedienen. Sie konnten sich überall niederlassen, Grundstücke erwerben, Lehrund Gemeindeämter verwalten, unumschränkt Handel treiben, von besonderen Abgaben waren sie frei. Dafür mußten sie sich den allgemeinen bürgerlichen Abgaben, den staatsbürgerlichen

Pflichten, namentlich ber Militärpflichtigkeit unterwerfen. besondere Gerichtsftand hörte auf, die Jurisdiction der Rabbiner und Aeltesten sollte schwinden, nur die Bestimmungen über Gibe Die Durchreise und zeitweiliger Aufenthalt blieben bestehen. fteht ausländischen Juden frei; die Niederlaffung nur nach Erwerbung des Bürgerrechtes. Durch Berheirathung mit einer einländischen Jubin tann ein Fremder das Burgerrecht nicht erwerben. Manche Bestimmungen murben für die Zukunft aufaeschoben: Instructionen und Ausführungsgesetze für einzelne Baragraphen, die Beantwortung der wichtigen Frage, ob Juben zu öffentlichen Bebienungen und Staatsämtern zugelaffen werben können, die Entscheidung über ben kirchlichen Zustand und Unterricht der Juden. Für diese letteren Bunkte sollten "Männer des jübischen Glaubensbekenntnisses, die wegen ihrer Renntnisse und Rechtschaffenheit das öffentliche Vertrauen genießen", zugezogen werben.

Noch am Abend besselben Tages, an dem das Gesetz die königliche Unterschrift erhielt, theilte Hardenberg die Freudenbotschaft den Acltesten mit. Sie drückten ihm am folgenden
Tage in warmen Worten ihren Dank aus, dem König nahten
sie, nach Veröffentlichung des Gesetzes, am 18. März mit folsgendem Schreiben:

Allerdurchlauchstigfter . . .

Innig gerührt über die neue Verfassung, welche Ew. K. M. unsern Glaubensgenossen in Allerhöchstdero Staaten durch das am gestrigen Tage bekannt gemachte Edikt vom 11. dieses zu ertheilen geruht haben, erkühnen sich die bisherigen Aeltesten der Gemeinde zu Berlin, den tiefgefühltesten Dank derselben zu den Füßen des Thrones niederzulegen.

Unsere Voreltern haben von jeher, mit unerschütterlicher, nie wankender Treue die Pflichten des Unterthanen erfüllt. Des giebt die Geschichte Zeugniß. Um wieviel stärker und unsauflöslicher wird das Band den Bürger an die geheiligte Persion Ew. K. M. und an das Vaterland sessell, da nun zur Ehrfurcht und Liebe sich die höchste Tankbarkeit gesellt.

Wir wagen es, diese Gesinnungen im Namen unserer Mitbrüder zu verbürgen, da wir gerührt erkennen müssen, daß selbst der leiseste Anspruch auf staatsbürgerliche Würde die Frucht der Milde und der Weisheit von Ew. K. M. und Allerhöchstdero glorreichen Vorsahren Regierung ist.

Wir ersterben in tiefer Unterwürfiigkeit und den höchsten Gefühlen der schuldigsten Treue Ew. K. M.

allerunterthänigste Die Aeltesten der Judenschaft David Hirsch. Bendix. Friedländer. Gumperp.

So waren die Anstrengungen, die zwei Menschenalter hindurch gedauert hatten, zu Ende, der Sieg war errungen. Die Racht war vorüber und kehrte nicht zurück, wenn auch die Sonne noch später oft von schwarzen Wolken umschattet ward.

Mendelssohn erzählt, daß, wenn er sich Abends mit den Seinen erging, ein Kind zu ihm sagte: "Was ruft uns jener Bursche bort nach? Warum werfen sie mit Steinen hinter uns her? Was haben wir ihnen gethan?" und ein anders ihm klagte: "Ja! Sie verfolgen uns immer in ben Stragen, und schimpfen: Juden! Juden! Ist denn dieses so ein Schimpf bei den Leuten, ein Jude zu sein?" Sollten wir rohe Bursche anklagen, die so ihrer Gesinnung Ausbruck gaben, waren boch die Juden damals selbst die Höchsten an Geist und Stellung nur Schupjuden erster und Jest war es anders: der Jude war gleichberechameiter Klasse. tigter Bürger geworben. Das war die brennende Sehnsucht, der Friedländer in dem Verlangen Ausdruck gab: der Name Rube follte schwinden. Uns Nachgeborenen mag dies Verlangen unverständlich sein, den damals Lebenden mußte das erste "Herr", mit dem auch äußerlich die Scheidewand, die Intoleranz aufgerichtet hatte, zusammenbrach, in bem Ohre tonen wie ein jauchzender Jubelruf der Befreiung.

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Viertes Buch.

Der jüdische Bürger im preußischen Staat.
(1812 bis zur Gegenwart.)

\ 

#### Erftes Kapitel.

## Die Folgen des Edifts vom 11. Mar; 1812.

Rur wenige Tage vor Erlaß des Gefetes, bas die Juden gu Bürgern machte, war Preußen zu einem Vertrage gezwungen worden, der die preußischen Seere zu dem gewaltigen Kriegsjuge nach Rußland an Napoleon's Fahnen fesselte. Die furcht bare Berftorung, die biefe Beermaffen traf, gab ben äußeren Unftoß zur Wiedererlangung ftaatlicher Freiheit. Der Aufruf "An mein Bolf" vom 17. März 1813 und die ungeahnte, freudige Begeisterung, mit der Jung und Alt dem königlichen Rufe folgten, trugen die Gewähr zu glücklichem Erfolge in fich. Die Ruben ftanden hinter den übrigen Gliedern des Bolfes nicht zurück. Sie waren noch weniger als diese im Waffenhandwerk geübt, aber doppelter Muth befeelte fie: nicht nur bem Baterlande, auch fich felbst hatten fie die Anerkennung der Freibeit zu erkämpfen. Als unter ben Augen bes Keindes Schaaren von Rünglingen von Berlin nach Breslau zogen, um fich in bas Deer einreihen zu laffen, da bangten auch judische Mütter um ihre Söhne. Unter den erften, die mit reichen Gaben den Berwundeten Labung zu spenden suchten, befanden sich die Aeltesten der Berliner Judenschaft; judische Frauen Berlins haben mit ihren driftlichen Mitburgerinnen ihre Rrafte zu Werten ber Wohlthätigkeit und Barmherzigkeit verwendet und sich den königlichen Dank verdient.

Als der schwere Krieg glorreich beendet war, kehrten auch jüdische Jünglinge, zu Offizieren ernannt, mit dem Zeichen des eisernen Kreuzes als Lohn ihrer Tapferkeit geschmückt, nach

ber Heimath zurück. Aber bas Baterland richtete ben Unterschieb wieder auf, ben die feinblichen Kugeln nicht gekannt hatten; Kämpfer, die durch erhaltene Berwundungen sich den Anspruch auf Staatsanstellungen erworben hatten, erhielten-sie nicht, weil sie jüdischen Glaubens waren.

Für Deutschland, für ganz Europa begann nun, nachdem man sich von dem Riesen befreit hatte, der schwer auf allen einzelnen Staaten gelaftet hatte, eine Reaction in politisch er, nationaler und kirchlicher Beziehung. In bem Bundestage fand Deutschland ein neues nothbürftiges Band der Einigung, in der von bem Wiener Congrek berathenen und angenommenen Bundesakte vom 8. Juli 1815 handelte auch ein Paragraph von den Juben, ber ihnen die bisher gehabten Rechte für die Zukunft zusicherte und eine allgemeine Ordnung ber jüdischen Berhältnisse von Seiten des Bundes in Aussicht stellte. Aber diese Aussicht wurde niemals verwirklicht, und auch der erste Theil ber Bestimmung blieb inhaltlos. Die einzelnen Staaten glaubten sich an die Verordnung nicht gebunden, sie hoben, die freien Stäbte voran, die freien Gesete auf, die durch die napoleonische Berrichaft ben Juden gewährt worben waren, aus einzelnen Staaten wurden die Juden vertrieben, in anderen in den drückenden Auftand vergangener Zeiten zuruckgeführt. Umfonft erschallte bas mabnenbe, ftrafende Wort bes eblen Sarbenberg. — bie Traditionen, bie noch wenige Sabre vorber berrichend gewesen waren, schienen veraeffen.

Tazu kam ein Anderes. Durch die Befreiung von der fremden Perrschaft war das Rationalgefühl mächtig erwacht. Man fühlte nich deutsch und gab diesem Gefühl in jeder Weise Ausdruck. Aber in dieses gewiß derechtigte Streden mischten nich kleinliche und verkehrte Reigungen: man dielt das Deutsche für gefrünkt und verletzt, wenn irgend ein fremder, noch so winziger Bestandtdeil sich dineinmischte und man detrachtete die Juden als Fremde. Noch einmal und leider nicht zum letzten Mule offendarte sich der Judenduk. Sine undedeutende Bosse. Unser Berkehrt, die durch Larrikutur der zuseichen Sprache

Lebensweise und Denkungsart die Juden dem Spott und Gelächter aussehen sollte, wurde auf dem Berliner Theater, trot der Berwendung von Israel Jakobson und der Einsprache Hardenbergs aufgeführt, und errang hier, wie auf vielen größeren Bühnen Deutschlands, wo der damals berühmte Schauspieler Burm es mit großem Eiser verbreitete, den rauschenden Beifall der Menge.

Wie vor Jahrzehnten und Jahrhunderten, so begann von Reuem ein kleiner Schriftenkampf für und wiber bie Juben. Bon Berlin ging nur ber Anftoß aus burch eine Schrift bes Brof. Rühs: Ueber die Ansprüche ber Juden an bas beutsche Bürgerrecht 1815, ber bann, zur Erwiberung auf die mannigfach von Juben und Chriften erschienenen Gegenschriften nochmals die Stimme erhob. Ruhs glaubte nicht die mittelalter= lichen Befculbigungen gegen bie Juben, aber einen Fehler gab er ihnen vornehmlich Schuld: Sag und Verfolgungsfucht gegen die Chriften, ichlimme Eigenschaften, die nicht aus der traurigen Behandlung, die fie erfahren hätten, hervorgingen, fondern aus ber Berfaffung ber Juden. Aus diesem Grunde können fie nicht als gleichberechtigte Burger aufgenommen werben, fonbern burfen nur die Rechte eines gedulbeten Bolfes in Unfpruch nehmen. Unter diefer Bedingung mögen fie Juden bleiben, gur Untericheibung von Anderen mag ihnen ein eigenes Reichen, eine Bolfsichleife bestimmt werben, fie follen ein gemiffes Schutgelbachlen, niemals burch Frembe vermehrt werben, ben im Staate Burückbleibenben foll man auf jede Weife den Butrittzum Chriftenthum erleichtern.

Mit der nationalen Reaktion verband sich die religiöse. Schon in der heiligen Allianz, welche die drei Fürsten Desterreichs, Preußens und Rußlands mit einander schlossen, war der streng christliche Standpunkt zum Ausdruck gekommen, er offenbarte sich noch deutlicher in einzelnen Bestimmungen, die von den verschiedenen Regierungen, namentlich der preußischen, getroffen wurden. Dem Deutschen, der neben seiner Nationalität nichts Anderes gelten lassen wollte, war der Jude ein Fremder, dem damals lebenden Christen, ob er sich nun als Katholis in die Dogmatis

bes Mittelalters vertiefte, ober als Protestant an der Alleingültigkeit feines Bekenntniffes festhielt, war er ein Glaubensfeind. Die Folgen biefer Richtung zeigten fich bald. Es wurde ein Berbot bagegen erlaffen, baß driftliche Anaben jubifche Schulen befuchten (1819), ein Gebrauch, der feit mehr als einem Jahrzehnt bestanden hatte. Man gehorchte, "aber", so berichtet Bendavid, ber Leiter ber Freischule, "Alles weinte laut auf, als hätten die entlaffenen Chriftenknaben ihre Eltern, die gurudgebliebenen Judenknaben ihre Brüder, und die Borfteber und Lehrer ihre Kinder verloren." Die engherziger gewordene protestantische Kirche bulbete keine freiere Bewegung innerhalb ber Judenheit: jede Settirerei, - fo nannte man hervortretenbe Anfabe zu einer vernünftigen Reform — wurde verboten (1822). Und endlich geftattete und beforberte man einen Berein gur Bekehrung ber Juben, ber fich in Berlin gebilbet hatte (1823), und ber seitbem ununterbrochen seine praftische und literarische Wirksamkeit ohne nennenswerthe Erfolge ausgegeübt bat.

In dem Edift von 1812 waren akademische Lehramter den Buben freigegeben worden. Als ber erfte Fall eintrat, wo man diesem Gesethe hatte Folge geben muffen, mar ber Geift, ber jene Bestimmung eingegeben batte, gewichen, Sarbenberg war alt, frant und hatte fich faft von aller Thatigfeit gurudgezogen, ba bob man biefe Erlaubniß auf. Man hatte in jenem Befet bie Entscheidung über die Frage, ob die Juden Staatsamter befleiben follten, für die Bufunft verschoben, aber nun entschied man nichts und beließ es lieber bei ber ausschließenden Gewohnbeit vergangener Zeiten. Dur zwei Manner jubischen Glaubens haben, foweit befannt, im Staatsbienft eine Rolle gefpielt, beibe aus Berlin: Salomo Sachs und DR. Burg, ber Gine noch unter Reiedrich Wilhelm II. im Baufach angestellt, und als Baninfpector in ben verschiebenften Gegenden thatig, feit 1816 zwar in feinem Titel belaffen, aber ohne Befchaftigung; ber Undere, den die Bewegung des Jahres 1813 gur Fahne führte und ber, langfam Stufe für Stufe erflimment, Major murbe:

Beibe, jeber in seinem Fache, als sleißige Schriftsteller thätig, Burg als vorzüglicher Mathematiker, Lehrer an der Berliner Kriegsschule; Beibe mit ihren Kräften gern für die Gemeinde bemüht, Burg stand einige Jahre als Borsteher an der Spite Derselben; Beide auch, wo sich Gelegenheit bot, mit mannhaftem Worte für ihre Religion eintretend, der sie treu anhingen.

Das Streben, die einmal gewährten Rechte zu beschränken, gab sich überall kund: von 1822 an fand 12 Jahre lang kein Jude in der Stadtverordneten Bersammlung Blat. Einzelne gesetzgeberische Maßregeln in diesem Sinne scheiterten, so lange Harbenderg ledte: so der Bersuch, die Servisabgaden weiter Tolidarisch von den Juden zu erheben, die vor dem Gesetz von 1812 ansätzgen Ausländer als Fremde zu behandeln, die jüdischen Werzte bei gerichtlichen Obductionen als unglaubwürdig auszuschließen. Aber gewisse Bestimmungen konnte oder wollte auch er nicht hindern, so namentlich über den Eid. Für den gerichtlichen Sid blieben die alten Versügungen bestehen; für den Husnahmemaßregeln versügt.

Much fonft zeigten fich mannigfache fleine Beschränkungen, Die, unbedeutend im Bergleich zu früheren Zeiten, immerhin kundgaben, wieviel noch an der vollen Freiheit fehlte. Die Aemter eines Feldmeffers und Apothefers wurden als Staatsämter betrachtet und ben Juden unterfagt, felbst als Schiedsmänner follten fie nicht zugelaffen werben; im Gegenfat zur Städteordnung, die feinen Glaubensunterschied fannte, murbe das Amt eines Schulzen und Bürgermeisters ihnen verschloffen; die Militärpflichtigen follten im Garbecorps nicht bienen dürfen, wodurch die jungen Leute aus Berlin genöthigt wurden, außerhalb ihrer Pflicht zu genügen; chriftliche Bornamen zu führen, wurde den Juden verboten. Die lette Bestimmung veranlaßte eine kleine Schrift von Bung, in der diefer in meifterhafter Weise ben Nachweis führte, daß die Juden in allen Ländern nach bort herrschender Sprache und Sitte ihre Ramen angenommen hatten, und daß die fog. driftlichen Bornamen bei ben

Juben stets in Gebrauch gewesen wären. Auch die Berliner Aeltesten kamen in wiederholten Vorstellungen gegen die Verstügung ein und erlangten endlich die Erklärung, daß nur solche Vornamen untersagt sein sollten, die mit der christlichen Religion in Beziehung ständen.

Im Allgemeinen, abgesehen von ben erwähnten Rückschritten, blieb es für die Juben Berlins bei bem Geset von 1812, nur ber so nöthige Ausbau dieses Editts kam nicht zu Stande. weniger bachte man baran, baffelbe auf bas ganze Staatsgebiet zu übertragen. Es war erlaffen worden, als ber Staat kaum bie Sälfte seines früheren Umfanges besessen hatte, burch ben Frieden hatte er das Verlorene wiedergewonnen und neue Provinzen erworben, aber man hob ausbrücklich hervor, daß bas Gefet vom 11. März nur für die alten Provinzen Geltung habe; für die neuen galten 21 verschiedene Ordnungen. Und nicht einmal auf beren Milberung war man bebacht. Als im J. 1818 ber Termin ablief, in dem für die Rheinlande das napoleonische Geset Gültigkeit hatte, nach welchem keinem Fremden die Anfiedlung gestattet war und jeder Einheimische von Zeit zu Zeit ein Moralitätspatent aufweisen mußte, wurde er für die preufischen Besitzungen verlängert. Doch von gewaltsamen Störungen ber ruhigen Entwidelung ber jübischen Angelegenheiten, wie fie sich in einzelnen Staaten burch Jubenmorbe und grausame Verfolaungen zeigten, blieb Breuken verschont.

Je länger dieser Zustand der verworrenen Mannigsaltigkeit der Gesetze für eine Glaubensgemeinschaft in demselben Staate dauerte, desto deutlicher sah man das Unerträgliche desselben ein und sann auf dessen Abstellung. Sine Volksvertretung, wie sie Harbenderg bereits beabsichtigt hatte, existirte im preußischen Staate nicht, als mangelhafter Ersatz einer solchen Vertretung waren für die einzelnen Provinzen Provinzialstände eingerichtet worden (1823). Ihnen wurden bei ihrem ersten Zusammentritt (1824) auch die Verhältnisse der Juden zur Prüfung vorgelegt. Die Stände der Mart Vrandenburg äußerten sich, daß das Sbikt von 1812 die erwarteten Folgen nicht gehabt, daß vielmehr

manche Abänberungen des Gesetes sich als erforderlich herausgestellt hätten. Als solche Aenderungen empfahlen sie: Beschräntung des Zuzugs von Fremden, Schließen der Judenschulen, Einführung des dreisährigen Militärdienstes, Nöthigung der Knaben zum Erlernen von Handwerken, der Mädchen zur Ausbildung als Dienstdoten, denn christliches Gesinde sollten Juden
nicht mehr halten dürsen. Der Handel sollte, nach den Anträgen
der Stände, nur Jünglingen von gutem Auf, welche die Handlung ordnungsmäßig erlernt, gestattet, der Häusererwerb
auf ein Minimum beschränkt, der Ankauf von Rittergütern und
die Niederlassung in kleinen Dörfern verboten werden. Habe
man dann im Laufe einer Generation den Erfolg dieser Beränderungen erprobt, so sei eine neue Prüfung des Zustandes
der Juden vorzunehmen.

In ähnlicher Weise, balb mehr balb weniger ungünstig für die Juden, sprachen sich die Stände der übrigen Provinzen in diesem und den folgenden Jahren aus. So sehr sich auch ihre Vorschläge im Einzelnen unterschieden, sie gaben alle der Ueberzeugung Ausdruck, daß das Geset vom 11. März 1812 weder für die alten Provinzen in seiner vollen Kraft beizubehalten, noch auf die neuen zu übertragen sei. In den von der Regierung ertheilten Landtagsabschieden hieß es gewöhnlich, daß die Vorschläge dei Berathung eines neuen Gesetzes in Erwägung gezogen werden sollten; einen unmittelbaren Ersolg auf die allaemeinen Verhältnisse übten sie nicht aus.

Die Beschlüsse der Stände riefen unter den Berliner Aeltesten große Bestürzung hervor und veranlaßten eine Denkschrift beim Ministerium des Innern, in der man voll Trauer über die brohende Gesahr in würdiger Weise den Nachweis zu führen suchte, daß die Juden dem Gesetz von 1812 streng nachgelebt hätten und keine Verschlimmerung ihres Zustandes verdienten.

Auf die Denkschrift erfolgte keine Antwort, die von den Aeltesten veranstaltete Zusendung von den Jahresberichten der Gesellschaft zur Beförderung der Industrie, durch die man den Eiser der Juden für Handwerke beweisen wollte, rief nur hösliche Erwiderungen hervor.

Als alle Stände ihre Bota abgegeben hatten, sprach der Landtagsabschich an die zulett versammelten preußischen Stände (1830) die Absicht auß, das allgemeine Gesetz mit möglichster Beschleunigung außzuarbeiten. Dadurch wurden die alten Besorgnisse wieder rege, die Berliner Aeltesten fürchteten ein Berslassen der Freien Traditionen früherer Zeit, eine zu große Nachsgiedigkeit gegenüber den von den Ständen außgesprochenen Borschlägen, und wünschten bei den Verhandlungen auch mit ihrer Ansicht gehört zu werden. Aber die desfallsige Bittschrift an das Staatsministerium, die mit angesehenen Gemeindegliedern lange berathen und erwogen worden, wurde, wie es scheint, da man sie als unzeitgemäß oder wirkungslos betrachtete, nicht abgeschickt.

Man vertraute dem fortschreitenden Geiste der Zeit und hielt ein Zurückfallen in alte Vorurtheile für undenkbar. Wähsend die Regierenden beriethen über das kleine oder große Maß von Rechten, das man den Juden gewähren sollte, arbeisteten diese mit rüstigem Eiser daran, Gemeindeverhältnisse und geistiges Wesen gesund und lebenskräftig zu gestalten. Denn die Einsicht ward immer stärker: die inneren Güter, die man sich erworden, waren durch keine Reaktion zu entreißen; je mehr man sich in ihrem Besitze festigte, um so gestählter konnte man äußeren Gesahren begegnen.

#### Bmeites Kapitel.

### Aengestaltung der Gemeinde.

Die politische Bewegung der vergangenen Zeit, die völlige Umformung des Verhältnisses, in dem die Juden zum Staate standen, mußte auch die Zustände der Gemeinde wesentlich verändern. Man barf wol sagen: ein Gemeinbeleben hatte sich in den früher betrachteten Perioden gar nicht bilden können. Die Aeltesten waren der Gemeinde gegenüber nichts gewesen als Büttel, dem Staate nichts als verantwortliche Zahler. Aber diese ihre Pflichten bezogen sich nicht auf die eine Gemeinde allein, sie erstreckten sich auf das ganze Land. Mit dieser Thätigkeit begnügten sich die Aeltesten nicht: drückende sinanzielle und materielle Lasten der Juden des ganzen Staates suchten sie durch stets bereites Wort zu mildern, oder ganz auszuheben, aber dadurch wurde eine gedeihliche Entwickelung im Innern der Gemeinde unmöglich. Sie konnte erst in Angriff genommen werden, als die Gemeinde durch Aussehung der solidarischen Haftbarkeit ein selbstständiges unbeschränktes Ganze in der Mitte der übrigen Gemeinden, als ihre einzelnen Glieder, nur für sich stehende, für die Uebrigen unverantwortliche Personen geworden waren.

Was in dem disher verflossenen Zeitraum für die Angelegenheiten, deren Organisation eigentlich der Gesammtheit zukam, für Armen- und Krankenwesen, für Lehranstalten geschah, ging im Wesentlichen von Privaten aus. Man kann nicht anders sagen, als daß das, was man vornahm, in achtungswerther Weise geleistet wurde.

Als hervorragendster Verein muß die Gesellschaft der Freunde genannt werden, aus vielen Gründen: schon deswegen, weil die angesehensten Mitglieder ihm beitraten und ihm dadurch sehr reiche Mittel zu Gebote standen, wegen des hohen sittlichen Zweckes, der dem Verein neben der Unterstügung dürstiger Mitglieder vorschwebte, die Abschaffung des Mißbrauchs der frühen Veerdigung, und der nicht unbedeutenden Kolle, die er in der Culturgeschichte einnahm. Dieser Verein sand bald viele Rachahmungen, auch in Verlin eine in dem Brüderverein (1804), der für die armen Unverheiratheten sorgen wollte. Einer solchen Unterstützung sir Männer aller Stände trat dann in Rachahmung einer christlichen Anstalt ein sog. Rettungsinstitut gegenzüber, das durch einmalige beträchtliche Geldzahlung Kausseuten aushelsen wollte; der Pssege der Handwerse und des Ackerbaues

widmete fich, nach bem Ebitt von 1812, die Gefellichaft gur Beforberung ber Induftrie. Für Lernende und Gelehrte, Die von jeber unter ben verichiedensten Bestalten nach Berlin, als einer großen Gemeinde gekommen waren, um fich weiter gu bilben ober ihren Lebensunterhalt zu verdienen, hatte es ftets Stiftungen gegeben: für talmubischen Unterricht an Bachurim und zugleich für ihre und der Lehrer materielle Unterftügung forgten bas Bethhamibrafch, bas Beitel-Seine-Ephraim'iche und bas Racharias-Beitel'iche Inftitut, bas Nauen'iche Stift bot einigen Rnaben Roft, Pflege und Gelegenheit zum Lernen. Auch für bas weibliche Geschlecht war geforgt. Seit 1721 wirfte ber Berein Sachnaffath-Rallah, beffen Aufgabe barin beftand, unbemittelten Bräuten eine Mitgift zu verschaffen - Menbelssohn entwarf ein neues Statut für ihn, - ein anderer gewährte armen Wöchnerinnen in finnreicher Weife bulfreiche Gaben. Mur Arme beiberlei Geschlechts eriftirten fonft manche Bereine unter ben verschiedensten Namen, der eine forgte für Rleidung, ber andere fpendete Sols jur Binterszeit, ber britte verschaffte ben Urmen zu Baffah unentgeltlich bas Oftermehl, ein vierter bot eine hülfreiche Sand jur Begablung ber Miethen. Die gefammte Armenpflege war eine religiose Pflicht und so knupfte fie nicht felten gerabegu an religiofe Berrichtungen an; fo bei brei Bereinen, die in die ersten Jahrzehnte bes Bestehens ber Gemeinde hinaufreichen: für die Beschneidung (1715) Kranfenpflege (1703) und Beerdigung (1672), von ben beiben letteren ift icon oben die Rebe gewesen.

So vielfach auch Bereine existirten und so ernst die einzelnen ihre Aufgabe erfaßten, so konnte doch eine recht gedeihliche Wirkung nicht erzielt werden, zum Theil weil die Mittel der einzelnen Bereine sehr beschränkt waren, zum Theil auch, weil die Kräfte nie ineinandergriffen und in großer Zersplitterung sich besanden.

Eine Regelung biefer Berhältnisse war sehr nothwendig, sie wurde dadurch erleichtert, daß das Polizeipräsidium, das, nach der neuen fraatlichen Organisation, als direkte Oberbehörde den Juden vorstand, nur mit den Aeltesten verkehren wollte und von diesen eine Darlegung der Verhältnisse, namentlich eine Ueberssicht der in der Gemeinde wirkenden Vereine und Gesellschaften verlangte.

Die Betrachtung der geistigen Entwickelung, der mannigfachen äußeren Schickfale hat uns lange gehindert, ben Blick auf das fleine Getriebe in der Gemeinde zu werfen. Wir hatten zulett von dem Welteftenreglement v. 1755 gesprochen, (f. o. S. 70 fg.) das die Gemeindeverwaltung regelte, die Befugnisse der Beamten bestimmte. Dies Reglement blieb über ein Menschenalter in Rraft; erft 1792 nach Aufhebung ber folibarischen Saftbarkeit trat ein neues, die fog. "Norm" an feine Stelle, beffen wefentliche Bebeutung barin bestand, daß es aus eigener Anregung ber Juden hervorgerufen murbe, burch ihren Beschluß nach ben Berathungen eines aus der Gemeinde ermählten Fünfzehnerausschuffes und nicht als Erlaß ber Regierung ins Leben trat (1. 3an. 1793). Danach bestand das ganze Administrationskorps aus 30 Berfonen: 9 Dber- und Aelteften, Beifigern und Borftebern und 21 besonderen Verwaltungsbeamten. Ihre Wahl fand wie früher burch 7 Wahlmanner ftatt, von diesen follten aber 4 ber erften. 2 ber zweiten und nur einer der britten Bermogenstlaffe angehören. Besondere Beamte waren für die Schätzung jedes Gemeindealiedes eingesett, die jedem feinen "Erech", den vierten Theil des Vermögens, und banach die Abgaben, etwa 2 Procent beftimmten, Andere waren für die Einfammlung diefes Beitrages, die Dritten für die Ginziehung ber Servisabgaben eingesett, die Bierten hatten die Bohlthätigfeitskaffen zu verwalten, die Fünften bem Meischwesen vorzustehen, das für die Gemeindekasse reichen Ertrag abwarf. Eine schwierige Aufgabe hatte bie Schulden= tilgungscommiffion, die halbjährlich eine fleine Abgabe auf alle Gemeindeglieder ausschrieb, wenn diese sich nicht durch eine einmalige bedeutende Zahlung davon befreiten, um dadurch die große Schuldenmasse, die sich auf 140,000 Thir. belief, allmählig verschwinden zu machen. Alle Finanzbeamten hatten zu bestimmten Terminen vor den Revisoren Rechnung abzulegen; diese

wie alle Beamten waren mit ihrem eigenen Vermögen für die Gesetlichkeit ihrer Handlungsweise verantwortlich. Ueber Revisioren und Aeltesten stand noch der Obhutsausschuß, er hatte allein das Recht, diesen höchsten Beamten Decharge zu ertheilen, auch stand ihm die Befugniß zu, wann es ihm beliebte, die Wirtsamkeit jedes Beamten zu controlliren.

Nach dem Ebikt v. 11. März 1812 war die Stellung ber Aeltesten eine wesentlich andere geworden. Da alle besonderen jüdischen Abgaben geschwunden waren, so bestand ihre Aufgabe nunmehr in der Leitung der inneren Angelegenheiten der Gemeinde und deren Vertretung nach Außen. Aber auch dies erforderte Geld. Daher wurde, nachdem den Aeltesten auf ihre Bitte gestattet worden, ihr Amt forzuführen, die Schätzungscommission beibehalten, um die Gelder für den Cultus und Bezahlung ber Schulden, die in den zwanzig Jahren bis auf ein Drittel getilgt worden waren, aufzubringen. Erft 1814 wurde bas Collegium erneuert, damals schieden die Männer aus, die für das Cbift von 1812 mader mitgeftritten hatten, Friedländer, sein Schwager Bendir und David Birsch, ber Onkel Bendavids, nur Ruben Camuel Gumpert, burch und burch ein Junger ber vergangenen Auftlärungsperiode, ein Mann ftillwirkender Wohlthätiakeit und freudiger Beschützer der Wissenschaften, blieb zuruck. Die mit ihm und zwar diesmal ausnahmsweise von der ganzen Gemeinde Gewählten blieben, tropbem die Amtszeit auf drei Sahre festgestellt war, bis 1824 im Amte, weil man, nach Aufforderung der Regierung, die versprochene Regulirung des judischen Rirchenwesens erwartete, wofür sie, wie wir sehen werden, nich redlich bemühten; 1824 wurde bann eine neue Behörbe wieder nach den alten Bestimmungen erwählt und staatlich anerfaunt.

Es war das große Verdienst dieses neuen Collegiums, die Reuordnung vieler Verwaltungsgegenstände anzuregen oder früher Vegonnenes in gesundem Sinne sortzusühren. Dazu bediente es sich als eines tücktigen Pelsers, des Dr. Rubo, eines wissenschaftslich gediegenen, praktisch gewandten Juriften, der. nachdem das

Gesetz den Juden die akademische Laufbahn verschloß, von Halle nach Berlin gekommen war, und hier schon durch seine nahe Berwandtschaft mit Jacobson schnell in Berührung mit den maßegebenden Kreisen trat. Er wurde 1824 als Syndikus angestellt und widmete der Gemeinde sein langes Leben hindurch seine Thätigkeit, 25 Jahre lang ruhte fast allein auf ihm die ganze Last der Berwaltung.

Auf vier Gegenstände war vor Allem die Thätigkeit gerichtet, bei denen wohl zumeist eine Neugestaltung nothwendig war; und wo die Versuche zwar nicht durchgehends mit Erfolg gekrönt wurden, aber immerhin ein achtungswerthes Zeugniß darboten: das Armen- und Veerdigungs-Wesen, die Schul- und Spnagogen-Angelegenheiten.

Die Freudigkeit im Spenden ift immer als ein schöner Zug bes jüdischen Charafters gepriesen worden, er hatte auch in Berlin genug Gelegenheit fich zu bethätigen. Freilich murben bem Ruftrömen frember Bettler burch die vom Staate erzwungene ftrenge Abgeschloffenheit enge Schranken gezogen; fie fielen nun weg, da das Geset von 1812 den ungehinderten Ruzug aller preußischen Juden gestattete; in furzer Zeit vermehrte sich die Rahl ber porhandenen Armen um das Dreifache. Da reichten bie zerstreuten, in keinem Rusammenbange mit einander stebenben Brivatvereine nicht mehr aus, und was fie thaten, gereichte wegen der mangelnden Controle nicht felten zum Unfegen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, ging das Bestreben ber Aeltesten dabin, die Wirksamkeit aller Bereine unter feiner Oberaufficht zu einer einheitlichen zu gestaltent, aber dieses Bestreben ftieß bei ben Staatsbehörden und ben einzelnen Bereinen auf ftarken Widerspruch. So mußten benn oft Berhandlungen angeknüpft und abgebrochen, Commissionen ein- und abgesetzt werben, bis nach 14jähriger Arbeit (1838) eine Armencommiffion ber jubi= ichen Gemeinde ihre Thatigfeit beginnen tonnte. Sie feste fich aus Mitaliebern verschiebener privater Boblthätigkeitsanftalten und Abgeordneten des Borftandes zusammen, hatte die gefammte Armen-, mit Ausschluß ber Krankenpflege in ihrer Sand, gewährte den Armen Unterstützung und Gelegenheit zur Arbeit. Die Commission hat von ihrer ersten Einrichtung an dis auf unsere Tage' ununterbrochen gewirkt, sie hat mehrkache Berichte ihrer Thätigkeit veröffentlicht.

Für das Alter wurde noch besonders gesorgt: eine Alterversorgungsanstalt, die Armen unentgeltlich, Besitzenden gegen
beliedige Einzahlung den Eintritt gewährte, wurde errichtet und
erhielt bei dem alten Friedhose ein stattliches Gebäude (1829);
so schauten Männer und Frauen, die mit dem Leben abzuschließen
im Begriff waren, auf die Gräber von Lätern und Mittern,
die den Lebensgang längst vollendet hatten.

Wenn auch die Gemeinde genöthigt war, die Hauptsummen für solche Beranstaltungen zu zahlen, so darf man nicht meinen, daß noch jest die ausschließenden Ideen vergangener Zeiten unbestritten ihre Herrschaft behaupteten. Denn es kam nicht selten vor, daß die öffentlichen Bertheilungen seitens des Königs oder der Stadt auch die Juden berücksichtigt wurden.

Die Pflege der Kranken war eine hohe, religiöse Pflicht. Ihr hatte ein frommer Verein bereits in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Gemeinde seine Wirksamkeit zugewendet; dem immer dringender werdenden Bedürsnisse hatte man im Laufe der Zeiten durch provisorische Sinrichtungen abzuhelsen gesucht. Erst in neuester Zeit wurde, nachdem durch freiwillige Sammlungen in der Gemeinde eine bedeutende Summe aufgebracht war, für diesen Zweck ein Haus erbaut, das allen Anforderungen entsprach. (1858.)

Das ist das Segensreiche der Zusammengeschlossenheit einer Glaubensgenossenischaft wie der jüdischen, daß in ihr die Hülfslosen aller Art eine gemeinsame Mutter und Beschützerin sehen und auf sie vertrauen. "Eine Mutter in Israel", so nannten die frommen Bäter mit Recht eine große Gemeinde, von der Liebe und Beisheit ausstrahlte nach allen Seiten.

Denn nicht nur den Alten und den hülflosen Kranken war die Sorge geweiht, der liebende Blick wandte sich auch denen zu, denen ein herbes Geschick Vater und Mutter geraubt hatte, die

fehnsuchtsvoll ihre Urme ausstreckten nach einer hülfreichen Sand: ben Baifen. Bei ber hundertsten Biederkehr bes Geburtstages von Mojes Mendelsfohn wurde eine Baifenftiftung errichtet, die seinen Namen trägt. Ginft hatte ber Blan bestanden, bem jübischen Philosophen ein Denkmal von Erz zu errichten. es war wol fegensreicher und dauerhafter, fein Gedächtniß in die Bergen von Kindern zu prägen, die um feines Namens willen Alles erhalten, was zu ihrer leiblichen und geiftigen Pflege gehört. Die Anstalt, die Knaben und Mädchen aufnimmt, fie in Brivatoffege giebt, für ihre Erziehung und ihr weiteres Fortfommen in jeder Weise forgt, konnte wegen mannigfacher Sinderniffe erft 1836 ins Leben treten. Um bem bringenden Bedürfniffe abzuhelfen, hatte Baruch Auerbach in der Zwischenzeit eine Waisenanstalt für Rnaben (1833) und später auch (1843) für Mädchen errichtet, Anstalten, die rafch emporwuchfen, die in ber langen Zeit ihres Bestehens manche gute Frucht gezeitigt haben und ein beachtenswerthes Zeugniß von der unermüdlichen Thatkraft eines Mannes ablegen.

Für Leidende und Darbende mancher Art waren Beranstaltungen getroffen worden, nur blieb nun noch übrig, daß Allen, bie aus dem Leben geschieden waren, die letten Liebespflichten in mürdiger Beife erwiesen wurden. Der alte Friedhof war faum im Stande, seine bisherigen Ginwohner zu beherbergen, er fonnte unmöglich neue aufnehmen. Zudem lag er mitten in ber Stadt, benn in den faft 150 Jahren, daß er beftand, hatte fich bas Gebiet ber Stadt bedeutend ausgedehnt. Daher verlangte bie Polizei bie Schließung bes alten und ben Anfauf eines neuen (1817). Aber eine folche Umwandlung, mit der von feiner Seite etwas anderes als eine Raumveranberung beabsichtigt war, gab ben Anlaß zu ernstlichen und langandauernben Rämpfen. Es handelte fich babei um zwei Dinge: einmal beanspruchte die Beerdigungsgefellichaft, die fog. Kirchhofszunft, ber feit ber Gründung des alten Kirchhofs die fromme Bflicht oblag, ben Sterbenden treue Pflege angebeihen ju laffen und ben Geftorbenen die lette Liebespflicht zu erweisen, bas Eigenthum an bem neuen Grundftiide, wie, nach ihrer Beham

tung, ihr das Eigenthum an dem alten zugestanden hätte, und bann verlangte biefelbe ober wenigstens einige ihrer Sauptvertreter, daß, wenn fie bei ben Beerdigungen irgend welche Mitwirtung eintreten laffen follten, ihr die Zusicherung gemacht werden mußte, feinerlei Beränderung im Ritual vorzunehmen. Diese Anforderungen hatten Brocesse, Anschuldigungen vor ber Regierung zur Folge, fie führten zu dem Resultat, daß ber Beerdigungsgefellschaft jedes Corporationsrecht abgesprochen und damit auch Besit oder Erwerb von Grundeigenthum für unmöglich erflärt wurde, und daß andererseits an Stelle ber alten Gefellschaft von Seiten ber Gemeinde eine neue gebildet murbe, beren Dienstauffagung man nicht zu befürchten hatte. In ben Formen änderte man Nichts, schon darum, weil man in der Regierung einen schärferen Aufpaffer befaß, als die Strenggläubigften nur sein konnten: als Dettinger ben neuen Friedhof burch eine deutsche Rede einweihte (1827) sah die Bolizei darin eine unerlaubte Reform!

Es ift eigenthümlich, daß keine gottesdienstliche Handlung so viele Kämpse hervorgerusen hat, als dieser nach dem Lebensabschlusse mit dem Körper vorgenommene Akt. Es hatte lange gedauert, dis man darein willigte, die Todten so lange unbeerdigt zu lassen, um sich von ihrer Leblosigkeit zu überzeugen; es kostete Kämpse und wurde endlich mehr durch die weite Entsernung des neuen Friedhoss von der Stadt erreicht, daß die Leichen in einem Wagen transportirt wurden, es ward nicht mühelos durchgesetzt, daß die Leichen in einem Kasten, statt in einem bloßen Tuche beerdigt wurden; erst seit ganz kurzer Zeit haben deutsche Rede und deutsche Inschrift hier an der Stätte des Todes ihr Bürgerrecht erlangt.

Diese Anstrengungen, wie sie bei Beerdigungen von einem nicht unbedeutenden Theil der Gemeinde gemacht wurden, in keiner Weise von den seit lange gültigen Gebräuchen abzuweichen, zeigten sich auch auf anderem Felde, namentlich bei dem Gottesdienst.

Gang furze Zeit, nachdem bas Edift vom 11. März veröffentlicht war, gab Friedlander eine fleine Schrift heraus, bie ben Regierenden und ben Juden Fingerzeige geben follte gur Ausführung der im Soift noch offen gelaffenen Bestimmungen, und namentlich auf Reorganisation resp. Reverrichtung von Schulen, auf Reform bes Gottesbienftes und hier vor Allem auf Entfleidung ber Gebete von ihrem jubisch = nationalen Charafter, auf Ginführung ber beutschen Sprache brang. Das Schickfal diefer fleinen Schrift ließ ben Ausgang ber Sache ahnen, für welche fie eintrat; benn fie erwecte einerseits im ftrengen, jubifchen Lager Stimmen, die fich entschieben gegen jebe Beränderung der alten Formen in Gebeten und Gebräuchen ausiprachen und jeden Berfuch einer Neugestaltung als Abweichung vom väterlichen Glauben verbammten; fie bedte andererfeits in ben Regierungstreifen zwei Anfichten auf, die mit einander ringen mußten, bis einer ber Sieg zu Theil wurde. Friedländer hatte seine Schrift bem Könige eingereicht und dieser wollte eine Cabinetsordre in nicht fehr freundlichen Worten an den Berfaffer abgeben laffen, in ber er bie Schrift zur Berudfichtigung anzunehmen versprach, soweit sie keine Neuerungen enthielt; ber Staatstanzler hinderte bas Abgehen diefer Ordre, indem er in ausführlichen Borftellungen den Inhalt der Schrift besprach und ihr Berdienftliches aufzeigte. Diefer Gegenfat bemirkte, daß es nur zu halben Magregeln fam, fo lange Sarbenberg lebte; als er geftorben war, erfolgte die Entscheibung.

Man hielt sich in den Berliner Kreisen nicht lange mit theoretischen Erörterungen auf. Wenige Jahre, nachdem die Friedländer'sche Schrift erschienen war, richtete der reiche Jakob Hertz Beer, der Vater der beiden hochbegabten Söhne Michael und Meyerbeer, nach den in jener Schrift ausgesprochenen Grundsätzen, einen Privatgottesdienst in seinem Hause ein, bald folgte der unermüdliche Israel Jakobson, der vor Kurzem nach Berlin gezogen war und auch hier seine entschiedenen Grundsätze, die er als Präsident des westphälischen Consistoriums energisch ausgesührt hatte, zur Geltung bringen wollte. Jakobson

felbst nahm die Consirmation seines Sohnes vor, hielt bei ben gottesdienstlichen Bersammlungen Erbauungsreden und Predigten. Zugleich wirkten an seinem und dem Beer'schen Tempel junge, geistig hervorragende, von trefslichem Streben erfüllte. Männer als Prediger: Jsaak Auerbach, eine tüchtige Krast, die aber in beschränkten Berhältnissen unterging; Eduard Kley, der im Hamburger Tempel den ersten sesten sichtbaren Bereinigungspunkt sür eine Resorm schuf und dort Jahrzehnte lang als Prediger und Lehrer segensreich wirkte; Günsburg, der mit Kley zusammen ein deutsches Gebetbuch herausgab und als Prediger Trefsliches leistete, wenn er auch später zu einem anderen Lebensberuse überging, und Leopold Zunz.

Die Regierung fah diesem Beginnen nicht lange gu. Schon im Jahre 1817 erging von ihr ber Befehl, ber nur eine Beftimmung des alten General-Brivilegiums wieder auffrischte, daß alle Privatinnagogen gefchloffen werden mußten. Der Befehl hätte auch den Beer'schen Tempel getroffen, wenn man nicht bagegen ein Auskunfsmittel gebraucht hatte. Die alte Synagoge nämlich reichte für die Gemeindeglieder, die fich feit 1812 ftark vermehrten, nicht aus und war auch fonft ber Ausbefferung bringend bedürftig. Man mußte baber für einige Reit das alte Lotal verlaffen und erfor ben Beer'ichen Tempel als Gemeinde-Interims-Synagoge. Aber man übernahm ibn mit feinen Bredigern, ju benen fich vorübergebend auch Ifaaf Roa Mannbeimer, ber fpatere Meifter jubifch beutider Rangel-\* beredfamfeit in Wien, gesellte, mit feinen beutschen Reben und Bebeten, mit feinen von ber Orgel begleiteten Befängen. Go großen Beifall biefe Reuerungen auch bei einem nicht unbebeutenden Theile ber Gemeinde fanden, die Altgläubigen widerfesten fich auf's beftiafte. Sie wollten von biefem Gottesbienft weber in ber Zwischenzeit etwas miffen, noch gar eine Uebertragung beffelben in die gemeinsame Synagoge bulben, sie saben barin eine Schändung und Berlegung ber Religion, brachten Gutachten ber Rabbiner bei, die folde Reuerungen verdammten, und wiesen auf den damals neu erstandenen Samburger Tempel,

ber jene Berliner Tenbengen mit frischer Kraft ins Leben gerufen hatte, als auf ein trauriges Zeichen ber Berirrung im Judenthum bin. Das bamalige Rabbinat, an beffen Spipe Meger Simon Bent ftand, billigte vollkommen die Anschauungen biefer Partei, hielt fich aber im Sintergrunde, trat nicht offenfiv auf und fette nur bann, wenn bestimmte Anforderungen an daffelbe herantraten, 3. B. die versuchte Anstellung einiger beutscher Brediger neben dem Rabbiner, unbeugfamen Biderftand entgegen. Dagegen verlangte die fortgeschrittene Partei, namentlich die Jugend, auch ihr Recht. Sie war durchbrungen von bem Gebanken eines Geift und Berg ftarkenben und erhebenden Gottesbienftes, ben fie bei hebraifchem Gebet ichon aus Unkenntniß ber Sprache nicht finden konnte, fie fuchte aus ber Bergangenheit nur ben geiftigen Kern zu erhalten, nicht die erftorbene Form. Beide Parteien fonnten fich auf friedlichem Wege nicht einigen und fo wurde die ftreitige Ungelegenheit vor einer von bem neu errichteten Cultusminifterium eingesetten Commission verhandelt. Indeß auch hier tam es wohl jumanchen Erörterungen, aber zu feiner Enticheidung. Die Melteften, welche in ihrer Mehrheit der neuen Richtung ergeben waren, ichlugen vor, daß man die Synagoge am Sabbath ber einen, am Freitag Abend der anderen Bartei überließe, ober daß man unter einem Dache zwei Synagogen baue, in benen bie Vertreter beiber Richtungen friedlich und von einander ungeftort ihren Gottesbienft verrichten tonnten, aber fie fonnten mit feinem Borichlage durchdringen. Na, es fam fogar, inmitten ber äußerlich friedlichen Unterhandlungen zu eigenthümlichen Auftritten; Die Altgläubigen zogen in die halbfertige, von Gerüften und Baugeräthen angefüllte Synagoge und hielten hier, unbefimmert um die Umgebuug ihren Gottesbienft ab. Die Gegenpartei erwirfte aber ein Berbot an den Baumeifter, weiter in der Ausbefferung vorzugehen, da doch Reiner recht wußte, was aus dem Gebäude werben foll e. Nachdem biefer Zwischenzustand eine Beile gedauert hatte, fuhr man nach einem ftrengen Befehl ber Regierung in bem Bau d. h. in ber Restaurirung bes alten

Gebäudes fort. Man wollte versuchen, in dem erweiterten Gebäude, das Raum für alle Glieder der Gemeinde bot, beiden Parteien gerecht zu werden: an Sabbaths und Festtagen sollten, nachdem der hebräische Gottesdienst in alter Weise stattgefunden, deutsche Gebete vorgetragen und Predigten gehalten werden. Aber gegen diese von den Ministern bestätigte Anordnung legten die Strenggläubigen Beschwerde beim König ein und fanden hier williges Gehör: durch eine Cabinetsordre des Königs wurden die bisher bestandenen Privatbetstuben geschlossen, die Errichtung eines deutschen Tempels verboten und jede Reuerung im Cultuswesen, namentlich in der Sprache und Form der Gebete, als Sektirerei, wie der officielle Ausdruck lautete, auss Strengste untersagt (1823).

So war auf's Neue der Stillstand sanktionirt, heilsame Bestredungen wiederum durch ein Machtwort beendet. Die harte Bestimmung, die nicht eine zufällige, sondern ein Ausdruck des ganzen herrschenden Systems war, schädigte nicht nur die augendlicklichen Anstrengungen, sondern raubte für viele Jahre den frischen Muth, in dieser Beziehung rüstig vorzuschreiten. Aber eine Generation verdirdt nicht durch ein polizeiliches Berbot. War es den Erwachsenen auch verwehrt, sich die Erbauung zu verschaffen, nach der sie sich sehnten, so arbeiteten sie wacker daran, ein neues heranwachsendes Geschlecht geistig und sittlich heranzubilden durch die Schule.

Der Freischule hatte man, nach dem Tode If. Dan. Ihig's, durch die Berufung Lazarus Bendavid's neues Leben einzuhauchen versucht (12. Juli 1806). Die Schule hatte niemals einen bedeutenden Fond beseissen, sondern stets der Beihülfe Fremder bedurft, nun fristete sie fast ganz durch die Milbthätigsteit der Bohlthäter, manchmal auch durch kleine Handelsgeschäfte ihre Existenz, aber es war ein kärgliches Dasein, und trot der großen Anstrengungen für Leistungsfähigkeit und Disciplin seitens der Lehrer ließ sich nichts Erkleckliches schaffen. Auch christliche Kinder hatten die Anstalt besucht seit Bendavid's Antritt; ihr durch einen Besehl der königlichen Regierung nothwendig gewordener

Abgang (1819), der in gleicher Weise auch die übrigen jüdischen Unterrichtsanstalten traf, entriß der Anstalt nicht nur eine beträchtliche Schülerzahl, sondern machte sie immer mehr zur verachteten Winkelschule.

Die Gemeinde hatte zwar für ein Lokal gesorgt, aber das Obdach biente nur zum Grabe, nicht zur Wiege.

Außer ber Freischule eriffirten noch andere judifche Schulanstalten, besondere Servorhebung verdient eine, die fich burch Fortfegungen von Joft und G. Stern lange erhalten hat, Die von Bod errichtete, einem Manne, der mit mäßigen Anlagen aber maderen Sinnes und ernften Strebens in feiner Unftalt, und in seinen vielen pabagogischen Schriften ben Ibeen ber Aufflärung allgemeine Verbreitung zu verschaffen suchte. Aber diese Anstalten genügten dem Bedürfnisse nicht. Schon 1823 hatte Bung, im Ramen bes Bereins für Cultur und Wiffenichaft ber Juben, eine Dentschrift ausgeben laffen und gur Berbefferung bes Schulmefens aufgeforbert; Bendavids Berbienft aber war es, daß diese Berbefferung als Gemeindepflicht betrachtet und als wichtiger Theil für die Neugestaltung ber Gemeindeverhältnisse von den neuen Aeltesten bes Sabres 1824 ernstlich in Angriff genommen wurde. Bendavid arbeitete für die neue Schule einen Plan aus, ohne von vornherein irgend welche Ansprüche für sich zu erheben, in vollster Uneigennützigfeit bem zu errichtenden Werfe feine Rraft widmend und bereit, den zwanzia Rabre lang gehüteten Pflegling der treuen Leitung Underer zu übergeben; in gleicher Weise unterstütten fachverftändige Männer, namentlich ber gelehrte und vorurtheilsfreie Confiftorialrath Bellermann, bas löbliche Werf mit gutem Rathe; auch die Behörden begleiteten das Unternehmen mit förderlicher Theilnahme. Die eigentliche Ausarbeitung bes Blanes wurde David Friedlander anvertraut, ber aber feines Alters megen ber Aufgabe nicht genügte; an feine Stelle trat Bung. 36m, im Bereine mit Mofer und Benbavid als einer Commission zur Organisation ber Gemeindeschule, wurde dann die Rettung der Reste der Freischule und ihre Ueberleitung in die Gemeindeanstalt übertragen.

So konnte, nachdem die Gemeinde aufgefordert war, sich ihrerseits durch Geldunterstützung zu betheiligen, schon am 3. Oktober 1825 der Grundstein zu dem neuen Gebäude gelegt werden. Nicht lange Zeit nachher wurde die neue Schule unter dem Direktorat von Zunz eröffnet (3. Januar).

Es war eine höhere, zunächst 4 klassige Volksschule, die sich von der Freischule besonders dadurch unterschied, daß dürftige Kinder zwar unentgeltlich aufgenommen wurden, aber die Anstalt teineswegs für diese bestimmt war. Der ertheilte Unterricht sollte den Kindern die für jedes bürgerliche Gewerbe nöthigen Kenntnisse darreichen, diesenigen, die sich einer wissenschaftlichen Laufbahn widmen wollten, zum Eintritt in die oberen Klassen einer gelehrten Schule befähigen. Natürlich war die Anstalt eine consessionelle: christlichen Kindern war der Besuch, wie wir sahen, verdoten, christliche Lehrer waren nur für den Unterricht in Sprachen und Fertigkeiten thätig, auf Unterricht in Keligion, hebräisch und biblischer Geschichte wurde besonderer Nachdruck gelegt, für die Schüler fand an Sabbath- und Festtagen gemeinsamer Gottesdienst, beim Beginn des täglichen Unterrichts religiöser Gesang statt.

Die verschiedenen Modifikationen, welche die Anstalt im Laufe ihres Bestehens ersuhr, müssen in unserer Erzählung unberührt bleiben. Zunz, der wegen einer anderen Stellung, die er bekleibete, nur einen Theil seiner Kraft dem Direktorat zuwenden konnte, behielt die Leitung nicht lange. An seine Stelle trat schon 1829 ein disheriger Lehrer der Anstalt Baruch Auerdach, der mehr als 20 Jahre der Schule vorstand. Aber er war trot des redlichsten Billens unfähig, die Anstalt zu einer gedeihlichen Wirksamkeit zu erheben. Einsichtsvolle Männer, wie Beit, sahen den Uebelstand schon frühzeitig ein (1840), aber drangen mit ihren Borschlägen nicht durch: das Interesse war erkaltet. Erst der neue Borstand im Jahre 1849 entschloß sich zu einer nicht ganz gesehmäßigen, aber heilsamen Radikalkur,

indem er den Rektor und die Lehrer der Anstalt entließ und M. Horwit, der fich durch funfjährige Guhrung einer Brivatanstalt hervorgethan hatte, mit der Leitung beauftragte. Aber Die Behörden wollten diese Beränderung nicht zugeben, es bedurfte 18 monatlicher Berhandlungen, um zu einem gedeihlichen Refultate zu gelangen, erft am 18. Jan. 1852 begann die Unftalt unter ber neuen Leitung ein neues Leben. Sie war in ben 25 Nahren ihres Beftehens bem bei ber Gründung vorschwebenden ibealen Zwede untreu geworden; sie hatte an Benfum, Frequenz und Ertragsfähigkeit auch nicht die bescheidensten Ansprüche befriedigt; fie war zu einer gewöhnlichen Elementarschule berabgebrückt worden, die nicht gang ungebildete Sandwerfer entließ. Jest war etwas Anderes anzustreben: eine volle und tüchtige Befähigung für ben sofortigen Eintritt in die bürgerlichen Berufsverhältniffe ober eine feste und grundlegende Borbereitung für die Gymnafien und Realschulen mußte erreicht, die religiöse Bilbung und Erziehung, an welcher ber häusliche Antheil weit geringer als früher geworben war, mußte mit voller Barme und Lebendigkeit erfaßt werden. Da man die Aufgabe mit Rlarheit erkannte und Mittel und Kräfte zur Ausführung nicht fehlten, murbe ein glanzendes Refultat erreicht. In bem noch nicht 20 jährigen Beftande hat fich die Klaffenzahl verdoppelt. Die Schülerzahl ift 6 mal, die Ginnahme 15 mal größer geworben. Die engen, im Laufe ber Zeit immer weniger genügenden Räume wurden mit einem eigenen, ftattlichen Schulhause vertauscht (14. Juni 1863).

Schon bei der Gründung der Knabenschule hatte der Gedanke vorgeschwebt, eine ähnliche Anstalt auch für Mädchen zu errichten, und namentlich die staatlichen Behörden hatten eine solche befürwortet. Doch dauerte es eine geraume Zeit, dis der Gedanke zur Aussührung kam. Erst im Jahre 1835 wurde die Anstalt unter Sach's Leitung eröffnet, ihm folgte Engelmann, der der Schule ein Menschenalter hindurch vorstand, dann übernahm Steinschneider die Leitung. Auch hier wurde im Lause der Zeit ein wesentlicher Fortschritt erzielt: die Lessische

schlecht besuchte Elementarschule verwandelte sich zu einer sehr frequentirten Mittelschule, die auß 6 Klassen besteht, und ihrer Aufgabe, die Schülerinnen durch zweckmäßigen Unterricht in den Realien und vorzüglich durch Unterweisung in weiblichen Handsarbeiten zum selbstständigen Ergreisen eines Lebensberufs zu befähigen, mit redlichem Eiser nachzukommen bestrebt ist.

Beide Anstalten werben gegenwärtig etwa von bem vierten Theil der schulpflichtigen Kinder besucht; früher war das Berhältniß etwas größer, aber nie war es berart, daß man nicht feitens ber Gemeinde ernftliche Unftalten hatte treffen muffen, um ben Rinbern, Die driftliche Schulen befuchten, Gelegenheit gu bieten, Unterricht in ber judischen Religion zu genießen. Der bazu angestellte Versuch (1843 fg.), an öffentlichen Lehranftalten Privatunterricht in Religion ertheilen zu laffen, scheiterte an bem "driftlichen Charafter", ben man biefen Anftalten in ben maßgebenden Kreisen verlieh, und so wurde, nach manchen halben Berfuchen, eine Religionsschule von ber Gemeinde gegründet (1856), mit der Aufgabe, Kindern die nicht judische Schulen besuchen, die nothwendige Unterweisung in Religion, biblischer und judischer Geschichte und hebraisch zu ertheilen. Der Unterricht findet feit Kurzem in einer flädtischen Gemeindeschule ftatt unter Leitung bes Dr. Kirfchftein, bis 1867 hatte langer als ein Jahrzehnt Dr. Rofin ber Unftalt vorgestanden.

Schon bei der Gründung der Gemeindefnabenschule war der Gedanke lebendig gewesen und ausgesprochen worden, diese Schule nur als Glied einer Kette aufzusassen: die Volksschule sollte den Ansang machen, an diese sollte sich eine Mittelschule anreihen, und aus ihr der Uebergang zu einem Lehrerseminar stattsinden. Denn das Bedürsniß nach Lehrern zeigte sich mächtig; aber die christlichen Seminarien konnten die Juden, wenn sie ihnen selbst Ausnahme gewährten, nicht mit den erforderlichen Kenntnissen ausstatten, und der Staat zeigte keine Neigung, die im Edikt von 1812 übernommene Verspslichtung, Regelung der jüdischen Unterrichtsverhältnisse, zu erfüllen.

Der Berliner Bice-Ober - Land - Rabbiner Mener Simon Went erkannte bas Fehlende und fuchte bem Bedürfniß abzubelfen; er hielt es für feinen Beruf, als geiftiger Führer feiner Gemeinde vorzustehen und erachtete es als Pflicht biefer Gemeinde, als Borort für den gangen preußischen Staat zu wirfen. In der richtigen und flar ausgesprochenen Erfenntnig, daß die patriarchalische talmudische Unterweisung für den jüdiichen Lehrer, ber fünftige Staatsbürger zu erziehen habe, nicht mehr genügen fonne, reichte er bem Unterrichtsminifter 22. November 1824 einen Plan jur Errichtung eines ifraelitisch-theologifch-padagogifchen Seminars ein. Der etwas complicirte Blan ber Anstalt, die durch eine Borbereitungsklaffe in eine lofe Berbindung mit einer judischen Elementar = Schule gebracht wurde, und die in den ihr eigentlich zugehörigen Rlaffen die Ausbildung von Rabbinern und Lehrern gleichmäßig bewirken follte, fand von Seiten ber Regierung gunftige Aufnahme (7. Januar 1825). Am 11. Mai 1825 wurde der Blan endgültig bestätigt.

Aber die verdienstvolle Anregung, die Meyl den Juden Berlins und auch der gesammten Judenschaft Preußens zugehen ließ (25. Jan.) blieb ohne rechte Ausführung. Die Aeltesten wollten das Institut nicht als Gemeindeanstalt anerkennen, dadurch sehlten die Mittel zu gedeihlicher Entwickelung; nach Weyl's Ableden kam das Seminiar doch unter Inspection des Rabbinatsasselsons Dettinger und unter Leitung des Dr. Heinemann, eines ganz arbeitsamen Gelehrten, der aber von einem Rathe des westphälischen Consistoriums zum eisrigen Bekämpser jeder Neuerung sich umgewandelt hatte, als Privatseminar zu Stande. Es fristete länger als ein Jahrzehnt ein kümmerliches Dasein, von seinen Leistungen ist nichts bekannt geworden; als es von Seiten der Behörde wegen seiner Unzulänglichkeit geschlossen werden sollte, war es eines freiwilligen Todes gestorben

Doch war das Bedürfniß nach Lehrern immer bringender geworden und die Gemeinde entschloß sich, demselben abzuhelfen. Zunz eutwarf einen Lehrplan für ein Seminar und wurde als Director beffelben berufen (1839). Die Anstalt bestand gehn Jahre und wirfte fegensreich, fie hörte durch ein Machtwort bes Borftandes auf, ber fich in ben herrschenden Wirren (1849 fg.) biefer Berpflichtung entledigen wollte, aber fie war trop bes vortrefflichen Leiters und feiner tüchtigen Mitarbeiter nicht recht lebensfähig, weil ihr fein Entlassungsrecht gewährt war, feine Nebungsichule für die reiferen Boglinge gur Seite ftand. Beibe Uebelstände wurden in der neuen Anstalt, die 1858 unter dem Rektorat von Sorwis burch die Fonds von Talmud - Thorah errichtet wurde, beseitigt. Die Lehrer-Bilbungs-Anstalt hat in ihrem 13 jährigen Bestehen eine nicht geringe Anzahl jübischer Lehrer entlaffen, die, nachdem sie in den Gemeindeschulen vielfache Broben ihrer Lehrfähigkeit abgelegt, von den Behörden mit dem Zeugniffe ber Reife, als Elementarlehrer verfehen, und zugleich als Religionslehrer geprüft, in vielen Theilen Deutschlands wirten und überall, wo fie hingestellt werden, ben Beift mittheilen follen, ben fie empfangen, und mitarbeiten follen an ber Beranbildung eines neuen Geschlechts.

## Drittes fapitel.

## Erneuter geiftiger und religiöfer Auffdwung.

Die Neugestaltung ber Schuls und Synagogen Berhältnisse kann unmöglich zu den reinen Berwaltungsangelegenheiten gezählt werden; geistige Bestrebungen machten sich in ihnen geltend. In Schule und Synagoge spielte eine nicht unbedeutende Rolle ein Mann, der noch unter uns weilt, der Schöpfer einer Wissenschaft des Judenthums, Leopold Zunz.

Gewiß hatte die Mendelssohn'iche Zeit bebeutend gur Erwedung bes Geiftes gewirft, die Menge, zu der man jest redete, war boch eine andere als zu jener Zeit. Aber es war schon ein Menschenalter verslossen, seit der Meister geschieden, die Bestrebungen der Folgezeit waren zum Theil von schädlichem Einstluß, zum Theil blieben sie nur auf der Obersläche der Gesellschaft und waren ohne Einwirkung auf das Bolk. Freilich darf die Wirksamkeit der hebräischen Zeitschrift, des "Sammlers", nicht unterschätzt werden, indeß die Kenntniß der hebräischen Sprache wurde immer seltener. Da begannen zwei wackere Männer in Dessau, Wolf und Fränkel, nicht unbegabte Jünger der Aufslärung, die Herausgabe einer deutschen Zeitschrift: "Sulamith". Sie erschien zuerst 1806, als Deutschland von Napoleon niedergeworfen war, als wollte sie für die deutsche Judenheit den Weckruf zur Befreiung ertönen lassen; sie kämpste einige Jahre muthig für ihre Aufgabe, dann siechte sie hin.

Sie siechte hin, eben weil sie nur ein Wiederhall früherer Ideen war, nichts schöpferisch Neues bot. Das Neue aber konnte nur geboren werden aus einer geistigen Durchdringung des reichen Inhalts der Vergangenheit, aus einer Vertiefung in den geschichtlichen Stoff, aus einer wissenschaftlichen Beledung der todten Schäße früherer Zeiten. Ginen achtungswerthen Versuch dazu machte J. M. Jost, angeregt durch Bendavid und Friedländer, in seiner Geschichte des ifraelitischen Volkes (9 Bände 1819—28). Denn hier lag zum ersten Male ein jüdisch zgeschichtliches grösßeres Werk in deutscher Sprache vor, das mit Fleiß und Sorgsfalt reichhaltiges Material zusammenstellte, seine Bearbeitung versuchte, und wenn auch kein Meisterwerk schus, doch vielsache Anregung zum weiteren Forschen bot.

Als im Jahre 1819 an manchen Orten Deutschlands Ansgriffe gegen die Juden geschahen, vereinigten sich in Berlin junge Männer, um über Mittel zu berathschlagen, wie der Wiedersfehr solcher Scenen abzuhelsen sei. Die Besprechung führte zu der Erkenntniß, daß, um dem Judenthum die ihm gebührende Anerkennung zu verschaffen, die Beschäftigung der Juden einer Beredelung, ihr inneres Geistesleben einer Läuterung bedürfe;

fo entstand der Berein für Rultur und Wiffenschaft der Juden. Die Aufgabe, die fich der Berein stellte, war eine unendlich schwierige: aber ber jugendliche Muth ging freudig an das Schwerfte. Um bie Juben von bem fast allein betriebenen Sanbel abzulenken, wurde eine Ackerbaucommission errichtet, die freilich nicht zu rechter Wirksamkeit gelangte: auch bas Sinlenken zum Betrieb von Handwerken wurde in Aussicht genommen, wofür in Berlin bereits die Gesellschaft zur Beförderung ber Industrie nicht unrühmlich thätig war. Aber auf einem Felbe wollte man mit aller Kraft wirken, auf dem der geiftigen Arbeit. In einer Lehranftalt wurde einer nicht unbedeutenden Anzahl jübischer Jünglinge reiche Belehrung über viele Gegenstände des judischen Wiffens zu Theil, in einem nur von wenig Mitgliedern besuchten wiffenschaftlichen Institut wurden gediegene Abhandlungen mannigfachen Inhalts gelefen. Gans verwerthete juriftische und hiftorische Kenntnisse, vereint mit jener philosophischen Auffaffung feines Meifters Segel, er behandelte in Vorträgen bie römische Gesetzgebung über Juden, das talmudische Erbrecht, Die Geschichte der Juden in England: Bung trug über Grundlinien einer fünftigen Statiftit ber Juden vor und legte Proben feiner sprachlichen und fritischen Kenntnisse in einzelnen Mbhandlungen gelehrten Inhalts ab. Neben biefen Facharbeiten, benen freilich die umfassende allgemeine Anschauung niemals fehlte, sprach Moser in den von großartiger Auffassung getragenen Borlesungen von dem Princip der füdischen Geschichte, von dem Ginfluffe bes Chriftenthums auf die Juden, entwickelte Immanuel Bolf, (fpater Boblwill) den Begriff einer Biffenschaft des Judenthums.

Das Judenthum, so befinirte er, bezeichnet die Idee der göttlichen Einheit, die während der alten Zeit und im jüdischen Bolke lebendig war, wenn sie auch Einwirkungen von anderen Bölkern erhielt und sich von hier aus anderen mittheilte. Die mosaische Theokratie war der Körper zu diesem geistigen Inhalt. Innere Spaltungen, Berührung mit feindlichen, geistigen Mächten, namentlich dem Griechenthum, kräftigten die Idee, sie wurde

jur Berricherin über die gange Belt burch bas Chriftenthum. Das Judenthum ftarb nicht mit dem judischen Reich, es nahm lebendigen Untheil an der Bilbung der Zeit, erft die drückenden Berfolgungen bes Mittelalters haben auch ben Beift erftarren gemacht. "Seitbem beharren bie Rabbiner bis auf ben beutigen Tag in scholaftischer Befangenheit. Das ift aber bas Wesen bes Scholafticismus: von dem Buchftaben der als beilig und unantaftbar vorausgesetten Tradition ausgehen, aus ihm alle Gegenftande ber menschlichen Erfenntniß nach allen Seiten entwickeln, und jo jede freie, eigene lebendige Bewegung bes Beiftes bemmen, jedes vernünftige, felbitftändige Begreifen ber mahren, unendlichen Idee unmöglich machen." Die Wiffenschaft des Judenthums, die, wie jede mahre Biffenschaft, ohne irgend eine Nebenabficht, ihr Objett nach feinem ganzen Umfange fuftematifch entwickeln und barzuftellen hat, wird auf Bergangenheit und Gegenwart Bezug nehmen müffen. Die Bergangenheit betreffend, wird fie in Philologie, Philosophie, Geschichte zerfallen, lettere hauptfächlich nach brei Seiten: ber religiösen, politischen und literarischen; an die Geichichte fich anschließend, wird für die Begenwart eine Statistif ber Juben in politischer und religiöser Beziehung geboten fein.

Diese Abhandlung eröffnete die vom Bereine herausgebene, 1823 erschienene Zeitschrift. Sie sollte dem größeren, nicht am Sitze des Vereins wohnenden, Publikum die Resultate ernster Forschung mittheilen, und die geistig Strebenden aller Orten anregen, an der großen Aufgabe mitzuarbeiten, durch ihre auch materielle Betheiligung den Zweck zu unterstützen. Denn hienieden, so sprach der Redakteur Zunz aus, ist nun einmal jeder Geist an einen Körper gebunden.

In der Zeitschrift trat auch der alte Friedländer nochmals schriftsellerisch auf. In den Briefen über das Lesen der heiligen Schriften betonte er wieder und wieder die Gedanken, die den begeisterten Schüler Mendelssohns schon in seiner Jugend erfüllt hatten. Er wies darauf hin, wie diese Schriften nun ununterbrochen seit Jahrhunderten ihre Wirksamkeit erfüllt, wie Tausende geistige Belehrung und sittliche Veredelung daraus

gewonnen hätten. Diese Wirkung der Jugend gegenüber auch für die Zukunft zu erhalten, ist heilige Pflicht der Lehrer. Weil aber genügende Kenntniß der hebräischen Sprache nicht mehr verlangt werden kann, so ist es ihre Aufgabe, durch Uebersetzungen und Bearbeitungen die heiligen Schriften als unerschöpfliche Quellen der Jugend näher zu führen.

Auch Bendavid, der es sonst absichtlich von sich gewiesen, in jüdischen Dingen öffentlich das Wort zu ergreisen, war mit zwei Aufsägen vertreten. In dem einen versuchte er den Nachweis, daß der Glaube an die Ankunft des Messias nicht zu den Fundamentsägen der jüdischen Religion gehöre, in dem anderen, einem Bruchstück aus seinen Untersuchungen über den Pentateuch, kam er zu dem Resultat, daß dieses Buch, wie es vor uns liege, nicht von Moses herrühren könne, daß höchstens das fünste Buch wirklich von ihm geschrieben sei, der Dekalog aber nicht in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten sei. Das waren Behauptungen, kühn genug, um auch noch damals zu überraschen, nicht, wie Seine meinte, für ein Journal von 1786 passend.

Als epochemachende Arbeit ift aber die Abhandlung von Bung über Salomon ben Jaat, genannt Rafchi, zu bezeichnen. Denn bisber hatte es noch Niemand unternommen, der Literaturgeschichte bes Mittelalters verständige Beachtung zu schenken, hier lag der erste Berfuch vor, ein Stud aus jenem großen Stoffe abgerundet, in edler Sprache, in gediegener Weise zu behandeln. Berichwamm früher jübisches Alterthum und Mittelalter in einem Chaos, aus dem wol einzelne erhöhte Buntte hervorragten, ohne daß man Luft und Sähigkeit dazu befaß, ihnen ihre gebörige Stellung anzuweisen, so war hier als ein noch heute gultiges Mufter eine Specialarbeit geboten, eine Berfonlichkeit im Berhältniß zu ihrer Epoche und ben folgenden Zeiten zu erkennen, ihre Kenntniffe und Leiftungen zu murdigen, in die fleinsten Ereigniffe ihres Lebens und ihrer Geschicke einzudringen. Es war eine bahnbrechende Arbeit, und fo wirfte fie auf alle jungen Manner, welche in unbefriedigtem Gehnen nach etwas Neuem verlangten. "Es war", - fo hat ber Bebeutenbite derfelben es ausgesprochen — "wie ein Bergstrom, der gerade weil er große Schwierigkeiten zu überwinden hat, um so erstrischender und belebender ist. Diese sichere Bewältigung eines reich aufgehäuften Stoffes, dieses lichtvolle Eindringen in dunkle, unwegsame Gebiete, der belehrende aushellende Gang durch die Hallen der jüdisch-mittelalterlichen Literatur, das war eine Ersquickung und Anregung, wie sie allerdings den Durst noch mehr fühlbar machte als stillte, ober ich erkannte den sicheren Führer und schaute mit Berehrung auf ihn hin."

Dem gegenüber haben die übrigen Arbeiten nur geringe Bedeutung, wir können nicht bei ihnen verweilen. Alle Mitsarbeiter und Mitglieder aber waren von dem Geiste ihrer großen Aufgabe vollkommen durchdrungen, mochten sie sich auch mit ziemlich abstrusen Dingen beschäftigen, wie Ludwig Markus mit dem Feldbau der alten Juden, oder ihrer ganzen Natur nach wenig zu einer geistigen und sittlichen Hebung des Judenthums befähigt sein, wie Heinrich Hebung

Um den Geist des Bereins zu erkennen, wird es nach dem Gesagten genügen, die drei Gründer und Leiter etwas näher ins Auge zu fassen: Gans, Woser und Junz.

Ebuard Gans war in Berlin 1798 von reichen Eltern geboren. Er hatte eine regelmäßige Bildung erhalten, auf Universitäten historische, philosophische und juristische Studien getrieben und noch als Student in Göttingen einen pilosophischen Preis gewonnen. Er wurde ein eifriger Berkünder der Hegelschen Philosophie, war mit dem Stifter derselben eng befreundet und gab nach dessen Tode mehrere seiner Schriften heraus. Auf diese Philosophie gestützt, daute er seine Wissenschaft, die Jurisprudenz, auf und trat der herrschenden historischen Schule in hestiger Fehde entgegen. Aber weder seine wissenschaftlichen Werke, noch seine kleinen Schriften, so geistvoll sie sind, einen so scharfen Blick sie auch über alle Dinge zeigen, haben ihn so bedeutend gemacht, seine Hauptstärke war das Wort. Länger als ein Jahrzehnt hat er die akademische Jugend Berlins beherrscht, nicht durch Phrasengeklingel ihr Ohr gesibelt, sondern

sie durch Gedankentiese und mächtige Rede zu ernsten Studien, zu sittlicher Hoheit erweckt. Er hat Christ werden müssen, um das, was er als hohes Lebensziel erkannte, zu verwirklichen, — nicht kleinliche Motive haben ihn dazu bewogen. Als Leiter des Bereins für Cultur und Wissenschaft der Juden war er ungemein thätig, mit Eiser suchte er Anhänger zu gewinnen, in Borträgen und Abhandlungen theilte er den Mitgliedern die reichen Schäße seines Geistes mit. Er hielt beim Bereine aus, so lange dieser bestand; dann, nachdem seine Bemühungen, in Preußen als Jude eine akademische Stellung zu erlangen, gescheitert waren, nachdem er im Auskande nicht das hatte sinden können, wonach er verlangte, verließ er das Judenthum. Er hatte zum Märtyrer des Körpers und des Geistes nicht Kraft genug.

Aber unter den "Märthrern der Selbstaufopferung", an denen die Geschichte der Juden niemals arm war, nimmt Moses Moser einen hervorragenden Plat ein.

"Moser ift eine jener in sich schauenden Naturen, die mehr um die vielseitige und zugleich zur harmonischen Einheit sich gestaltende Ausbildung des eigenen Innern befümmert, den geiftigen Erwerb zugleich zum versittlichenden Gigenthum zu machen bedacht find. Gine edle Natur, die in den gewöhnlichen Lebensverhältniffen verbleibend, ftill fich ihres Schapes erfreut, felten nach Außen auftritt, und auch dann im bescheibenen Gewande der Anonymität, wirksam aber durch die harmonische Versönlichfeit, burch gewinnenden Gindruck im engeren Berfehre, durch veredelnden Einfluß und durch thatbereite Sülfe für die Näherftehenden. Mofer war Raufmann, aber hochgebildet burch philofophische wie sprachliche Renntniffe. Er stand auf der Sohe der Beit, hatte ein flares Urtheil über alle anderen Erscheinungen, aber selten sprach er es aus, und wenn er es that, wie in der gediegenen Recension über den "bibel'schen Orient", fo fannten nur nähere Freunde seinen Namen. Aber im Rreise der Freunde, -ba galt sein bescheidenes Wort viel, mehr noch sein trefflicher Charafter, die ihm den im Scherze geborenen, aber fo ernft gewichtigen Beinamen eines "Epilog zu Nathan bem Beifen" ober

eines "Marquis Posa" verschaffen." Heine, mit dem er in innigster Freundschaft verbunden war, hat ihn die "Prachtausgabe eines wirtslichen Menschen" genannt. Er war die Seele des Bereins, thätig und hülfsbereit im Dienste Anderer, wie sonst Keiner. Wenn er dann auch nach Auflösung des Bereins in dittern Worten seinem Grimm über die Juden Luft machte, so war dies nur der Ausdruck des tiesen Wehes über die getäuschte Hoffnung; er ist vom Judenthum nie abgefallen und widmete auch in Jukunst den mit ihm im Glauben Verbundenen gern seine Kräfte. Mit Junz und Bendavid vereint hat er die Gemeindeknabenschule in's Leben gerusen, dis an sein Lebensende (1838) stander an der Spize der Gesellschaft der Freunde. Vor wenigen Jahren erst ist sein Name durch die Veröffentlichung der Vriese Heine's an ihn einem weiten Kreise bekannt geworden, ihm gebührt ein Ehrenblatt in dieser Geschichte.

Bon Leopold Zunz' Wirksamkeit als Reorganisator und Leiter der Schule, als Borsteher des Seminars, als deutscher Prediger ist schon gesprochen, seine wissenschaftliche Bedeutung daben wir an der Wirkung seiner ersten Arbeit erkannt. Die Geschichte ist nicht besugt, über einen Mitsebenden ein abschliesendes Urtheil abzugeben, Zunz weilt noch in unserer Mitte. In unermüdeter Weise hat er seine Wirken fortgesetzt, es ist fast ein halbes Jahrhundert, seitdem seine erste Arbeit erschien, aber noch athmet das, was heute sein Geist erzeugt, denselben hohen Sinn, dieselbe jugendfrische Begeisterung, wie die Schöpfungen sener ersten Zeit. In seinem 1832 erschienenen Werke "Die gottesdienstlichen Vorträge" hat er sich ein unvergängliches Denkmal errichtet.

Der Berein bestand nicht lange Zeit; schon 1824 war er aufgelöst, er schied klanglos dahin. Bedeutende Pläne, die angeregt waren: eine Ausgabe der Werke Mendelssohn's, eine deutsche Bibelübersetzung, Gründung einer Bibliothek, Herstellung eines Archivs kamen nicht zur Aussührung. Die Theilnahme an der Zeitschrift, an dem Berein war gering, die reichen und angesehenen Kreise schlossen sich vornehm, verständn

truken geübt wurde er günftig, da mochten ein lebendiges emunschen, ein lebendiges emunschen Freiheit

car einer gesunden Entwicke-

und immer wieder den Beckerhob sich in der Julirevoseregung ergriff ganz Deutschunge kräftige Zeit begann in
titerarische Deutschland verzu zu rütteln, wenn es auch in
wie Alte mit zu begraben kein
kunden Börne und Heine; polimamentlich in der ständischen
welle Eerhandlungen der Stände

..... : Seit: bei einer jeden freieren

Gestaltung ber Verhältnisse muß auch bas Necht ber Juden zur Sprache kommen; mit veranlaßt wurde es aber burch Gabriel Rie ßer's Schrift: Ueber die Stellung der Bekenner des mosaischen Glaubens in Deutschland. An die Deutschen aller Confessionen 1831.

Rießer's Auftreten war eine kühne, wirkungsvolle That. Die Juden hatten sich in Deutschland und anderer Orten wol gegen Angrisse vertheidigt, aber nicht herausgesordert zum Kamps. Hier redete zum ersten Wale ein begeisterter Jüngling in schwungvoller Sprache vor dem deutschen Bolke. Bon ihm verlangte er Sühne für erhaltenes Unrecht, von seinen Genossen sestes Zusammenschließen in Bereinen zur Erkämpfung ihres Rechtes. Was Friedländer erstrebt hatte, war zur Wahrheit geworden: die Juden waren Deutsche; selbst der strengste Beobachter religiöser Borschriften konnte ein tresslicher Bürger des Staates sein, dem er angehörte. Eine andere Kampsesart wurde verlangt, wie vor vier Jahrzehnten. Das mochte Mancher fühlen, aber nur der geniale Mensch findet das Wort zur rechten Zeit: Rießer fand es.

Das Brechen ber letten Fesseln, die man den Juden angethan, beginnt mit Rießer's Schrift; auch für Preußen ist er bis in die lette Zeit der unermüdliche Aufer im Streit gewesen. Die Genossenschaft, die Gabriel Rießer würdig geehrt, hat sich selbst ein Denkmal gesetzt.

In Baden und Baiern, in Hannover und Kurhessen fanden am Anfang der dreißiger Jahre Verhandlungen über die Gleichstellung der Juden statt; sie wurden in Rießer's Zeitschrift "Der Jude" und in eigenen Schriften mit scharfer Kritik beleuchtet.

Aber jene Zeit jugenblicher Regsamkeit rief auch auf wissenschaftlichem Gebiete neue Bestrebungen hervor. Die Mendelssohn'sche Schule hatte in kedem Muthe den Sprung über jahrhundertjährige Vorurtheile gewagt, ohne sich über die Bedeutsamkeit des Schrittes genaue Rechenschaft abzulegen; Zunz erweckte eine Wissenschaft des Judenthums, zwar mit der Absicht, eine Einwirkung derselben auf die innere Entwickelung des Judensthums zu versuchen, aber ohne an die Aussiührung dieser Absicht

zu geben; die neue Richtung, die fich an ben Ramen Abraham Geigers anknüpft, bemühte sich Wiffenschaft und Leben in Einflang zu bringen. Sie fcuf eine jubifche Theologie. Wenn fie weiter nichts geschaffen hatte, als biefen Gedanken, fo ware fie schon von großer Bedeutung gewesen. Denn was bisher zur geiftigen Belebung bes Jubenthums geschehen mar, bas war ohne, ja gegen bie Rabbiner vorgenommen worden. Menbels= fohn's Bibelüberfetung, Die Schriften ber Meaffim ftiegen auf Wiberspruch, sogar auf Berbammung der Rabbiner, und erzeugten ober bestärften ben Wiberwillen, ben bas jungere Geschlecht gegen das Rabbinerthum empfand, ber Culturverein bestand fast burchweg aus Laien, und wenn Zung und einige Genoffen gottesbienftliche Borträge hielten, fo traten fie als Prediger auf, nie als Rabbiner. Betrachtete man boch in ben maßgebenben Rreifen der Berliner Gemeinde den Rabbiner als "Fleischauffeher". Die neue Schule wollte fein neues Prieftergeschlecht erzeugen, aber fie verlangte, daß ber Rabbiner am geiftigen und fittlichen Aufschwung sich fördernd betheiligen follte. Sie erreichten das Berlangte überall und wunderbar schnell.

Schon 1836 bachte man in Berlin baran, Frankel als Rabbiner zu berufen, und seine Aufgabe nicht nur "auf Unter-weisung in den Borschriften der Religion und Belehrung über Ritualbestimmungen" zu beschränken, sondern ihm auch "die Leitung des Gottesdienstes und des gesammten Schulwesens anzu-vertrauen."

So hatte die aus trefflichen jungen Kräften bestehende Schule ein neues Gebäude aufgerichtet, aber sie riß auch nieder. Siegesgewiß griff sie die Männer an, welche sich sest an das Alte klammerten und veranlaßte so die zum Kampse Aufgerusenen auch ihrerseits die Berechtigung ihres Standpunktes nachzuweisen; voll Kühnheit erhob sie sich gegen die Beschulbigungen, die aufs Neue gegen die Juden von Staatsmännern und Gelehrten erhoben wurden. Gedanken, die zum Theil noch heute nicht zur rechten Aussührung gediehen sind, wurden hier angeregt: man sprach von Rabbiner-Bersammlungen, die

aus eigener Initiative ber Betheiligten hervorgehend, der Lehre des Judenthums eine dem tiefen Bedürfnisse der Zeit angemessene Ausprägung geben sollten, und begann mit denselben im Kleinen; man dachte an die Errichtung einer jüdischethe ologischen Fakultät. Das Projekt zu einer solchen wurde von Ludwig Philippsohn, der damals in seiner "Allgemeinen Zeitung des Judenthums" begonnen hatte, der eisrige Wahrnehmer aller jüdischen Interessen zu sein, ausgenommen und mit großem Siser Subscriptionen in ganz Deutschland veranstaltet: nach seinem Plane sollte sich die Berliner Gemeinde an die Spize der ganzen Angelegenheit stellen. Aber hier dauerte es einige Zeit, dis die ministerielle Erlaudniß zu einer Collekte einlief, und als sie kam, war der rege Sifer, der zur Förderung einer solchen Sache nothwendig war, unter den Berliner Aeltesten nicht mehr vorhanden.

Die Aeußerungen und Vorschläge der Provinzialstände waren, wie wir sahen, zu widersprechend, um daraus einen Gesehentwurf zu bearbeiten, nur den allgemeinen Sah, daß das Sdift vom 11. März 1812 weder auf die neuen Provinzen auszudehnen, noch für die alten Provinzen, die, dem Buchstaben nach, es undestritten 20 Jahre lang besessen hatten, aufrecht zu halten sei, behielt man bei. Und das war allerdings eine schwere, nicht zu sühnende Kränfung erworbener Rechte. Der Entwurf wurde nicht veröffentlicht, wie er ja auch nicht zum Geseh erhoben wurde; doch brachten auswärtige Zeitungen mit der Nachricht, daß er vom Ministerrath gebilligt sei, die Grundzüge des Entwurfs, wie es schien, in halbossiciellem Auftrage, um die öffentsliche Meinung in Deutschland zu erkunden.

Die Juden sollten in zwei Klassen getheilt werden: in Staatsbürger und Schutzuben. Die ersteren sollten mit der Beschränfung, der Staats- und Communaldienste und der ständischen Bertretung nicht fähig zu sein, alle bürgerlichen Nechte genießen, und sich zu dieser Berechtigung durch unbescholtenen Namen, angemessenen Lebensberuf (nur Kleingewerbe war ausgeschlossen), Der zweite Band ber

## Beschichte der Juden in Berlin

enthalt ein reiches, ben Inffalt bes erften Bandes er Material, welches die einfache Geschichtserzähln Anniertungen, Ausführungen und urfundliche Bef grindet.

Bedem, ber für ben vorliegenden Gegenstand Intereffe empfindet, burfte gerade Die Lecture Diefee Bandes große Befriedigung gewähren. Der Berfasser erften Male nicht nur aus erreichbaren gebruckten, auch bisher ganglich Unbefanntes aus hanofchrif Quellen geschöpft und hiftorisch gesichtet. Die vielfachen und Leiben, die energische Widerstandstraft der Berliner Ge und ber endliche Sieg, herbeigeführt burch bie nie erm Thatfraft ihrer Geifteshelden, Alles das wird dem Left durch diese Documente nahe gerückt und Mar gelegt.

Der Preis diefes zweiten Bandes ift 1 Thir. 10 Eg

Die Berlagshandlur